

HARVARD LAW LIBRARY

Received May 11. 1927

Germany

Heberreicht vom Verfaffer.



cen 22

## Friedrich Gottlob Schulze-Gävernik.

Gin Lebensbild

gezeichnet und ale Feftgabe bargebracht

Enthüllungsfeier des Schulge-Denkmals in Jena

am 10. August 1867

hermann Edulge.



Mis Manufcript gebrud







In ic or. S. John La Collection of Sull 1864

Geh Hofrath ord Professor der Staats-u Kameralwissenschaften Kittor u.s.w.

Grueder und erster Dieckter der landswirtlichen Absdemein zu finne z. Meine Mede, den dattenhen Vereins zur Helenderunft der Landswirtlichenft des landswirtlichen Vereins zur Zwatzen der Vlanderenstammlung, februmpkicher Landswirtlich und Er Feit-Friedrum, Alberbauschüle zu Zwatzen.

# Friedrich Gottlob Schulze-Gävernitg.

#### Ein Lebensbild

gezeichnet und als Festgabe bargebracht

ð...

Enthüllungsfeier des Schulze-Denkmals in Jena

am 10. August 1867

poi

Johann Farind, Bermann Sonlje. Gacvernite



Mls Manufcript gebrudt.

U/La

30° 5391

is gölfem Ansteile girt ist von dem Geschien der landburfriegeftlichen Leterandle ju Cierca, welche der nus Erna derrecht Volfelfen Soulie (eingefielde bei. "Der erröllich Ram nimmt siene Gode ganz im Gesejen und erstigen die erstellt der einfelden. Auch is diese jedige weit Dereile zum Geschleiten Bereile geschleiten der eine die Leite volleite der erstellt der Richte find bereile zu weiteren der der eine Weiter find der Leiter erfolde der Gode geschen. Der erfolgen der erstellt auch der Leiter erfolge der gelen. Der geschen Geschleiten geschen der der in feiner Geschaufe 1887. Dereile im gestem Geschleichtigeher der der der der der in feiner Geschaufe 1887.

Ich micht noch einen Dant aushtrechen an einem Tobten, an ben verfiedenen Geft, Speisch Schutz, ber unterm Lande nicht bled bedurch, baß er bei landwirtigheit für Infeitet in Ichas gegründet hat, sendern and in anderer dezichung gerör und fegendrich wirtende Olenhe getriebt hat. Er dat fic für aus unspecifeliefe in Denthauf gefetzt, welche die hafteren Generalienen in einem Federn und mit Innagem Zanke erkranen werden.

Stanteminifter Dr. ben Bunberf im Canbtage ju Beimar. (Stenogr. Prototoll vom 3. Februar 1862.)

MAY 1 1 1927

### Vorwort.

Triebrich Gottlob Schulze ftart ju Iena am 3. Juli 1860. Bald nach seinem Tobe traten zahlreiche Schuler, Freunde und Berufsgenoffen des Berewigten zusammen, in der Abficht, sein Andensten durch
geroffen des Vertweigten zusammen, in der Abficht, sein Andensten durch
gerichtung eines Dentmals zu ehren; sie wollten dodunch nicht
mur den Gefühle persönlicher Liebe und Dautbarfeit Ausdruck
geden, sondern zugleich öffentlich ertlaten, das ihren dassingeschiedenen Meister und Lehrer eine solche Ehre gebuhre, als einem
abhürtschauden, reformatorischen Geiste auf dem Gebiete der Wirtsschaftes
wissenschapen, als dem ersten nationalöronomischen Begründer
ber Landwirtssfächafteslehre, als dem Schöpfer des alabemischen Studiums der Landwirthschaft auf deutschen Universitäten.

Die, in Anertennung der großen und bleibenden Berdieuste Schulze's uflammengetretenen Männer wöllsten ein Commité, welchem sie die puffügering ihres Gedantens libertrugen und erließen einen öffentlichen Aufruf an die beutschen Kontwirte, der mit den Worten schließer. "Es gilt eine Sprensache der ber beutschen Land wirden. Deler Kufruf hat in weiten Kreifen lebendigen Auflang gefunden und es hat an thätiger Betheisigung nicht gefehlt. So wird sich ond in biefem Jahre in Jena, wo Schulze über ein Meuschenalter gewirft hat, ein würdiges plastisches Deutmal erheben, ein wohlgelungenes Wert von Friedrich Drate's bewährter Meisterhand.

Bon ben verehrten Mannern, welche sich die Errichtung eines Schulge. Dentmals ju Jena jur Aufgabe gemacht haben, jur bevortetenden Enthillungssericidsteit fremwolicht eingeladen, wollte ich nicht mit teerer hand tommen, und so lege ich benn am Buse bes Dentmals, als anfpruchfelof Bestgabe, dies Leben bilb meines theuern Baters nieder, welches ich ju zichnen unternommen habe.

Bwar fehlt es nicht an trefflichen und ausführlichen biographifchen Arbeiten über ben Berftorbenen; befondere haben fich gwei Manner um bas Unbenten Schulge's verbient gemacht, es find bies Dr. Rarl Birnbaum, früher Docent ber Landwirthichaft an ber Universität Gießen, jetst Direftor bes landwirthschaftlichen Inftitute gu Leipzig-Blagwis burch fein frifches, geiftvolles Buch: Frie brich Gottlob Schulge ale Reformator ber Landwirthichaftelebre, Frantfurt a. M. 1860, und Dr. jur. Armed Emminghaus, Brofeffor ber Nationaloconomie an bem großherzogl, babifchen Bolytechnifum zu Karleruhe, burch feine eben fo tief burchbachte, ale fein ausgeführte biographifche Stizze in feiner von ihm veranftalteten Ausgabe eines "Lehrbuchs der allgemeinen Landwirthschaft nach Friedrich Gottlob Schulze's Spitem", Leinig 1863. Beiben Mannern verbante ich für bie vorliegende Arbeit viel. Wo es fich um Beurtheilung ber literarifchen Leiftungen Schulge's handelt, habe ich mich Emminghaus gum Theil wörtlich angeschloffen und es bedarf wohl nicht ber Rechtfertigung, daß ich einem Schriftsteller von fo anerkannter Bebeutung auf bem volkewirthichaftlichen Gebiete, als maggebenber Antorität, gefolgt bin.

Außerdem find in den bedentendsten Zeitschriften, allgemeinen wie landwirtischigfogtlichen, nach Schulge's Tod, ausführliche Ausstelle lein Leben und Wirfen erschienen. Auch hat sein treuer Freund, der num auch verwigte Prof. A. H. Schelter, Schulge's Ausstelle züber ihnere Bildung des deutschen Landwirts und Landwirfs in feinen jenaischen Blättern von 1866 zusammengestellt und gründlich erörtert.

Tropbem glaube ich nichts Ueberflüffiges gethan zu haben. baf ich, bem Drange meines Bergens folgend, eine Biographie meines theuern Baters ju fchreiben versucht habe. Stanben mir boch Quellen ju Gebote, die mur mir juganglich waren, nämlich die umfangreichen Brivataften und Briefe aus allen wichtigen Berioben feines Lebens und vor allem bie lebendige Erinnerung meines eigenen Bebacht niffe 8. Befondere merthvoll maren für nich ferner bie mir gutigft mitgetheilten hanbidriftlichen Memoiren bes Brof. Dr. Langethal zu Jena, bes Freundes und langjahrigen Mitarbeiters bes Berftorbenen; fie zeichnen fich burch Treue ber Auffaffung und frifche Driginalität ber Darftellung aus. In biefen Menwiren hat Langethal gange, mit Schulge gepflogene Gefprache wortlich aufgezeichnet. Die meiften von mir mitgetheilten munblichen Meukerungen Schulge's entftammen biefer Quelle. Die Stellen aus Schulge's Briefen find ebenfalls mortgetren wiedergegeben; nur habe ich manches weggelaffen, mas von blos lotalem ober augenblidlichem Intereffe mar. Die Grundungegefdichte Elbenas ift größtentheils wortlich aus Schulge's eigenen "geschichtlichen Mittheilungen" (1859), seinen Brivatatten und Langethal's Memoiren entnommen. Heberhaupt habe ich barnach geftrebt, baf ber vietatepolle Ginn bee Colmes nirgende mit ber ftreng. ften objeftiven Bahrheit in Biberfpruch gerathen moge.

Während die frühren Biographen vocherrichend die völflen fich eilichen Seiftungen Salufe's als Schriftleller und Lehrer ins Auge fakten, kam so mir darunf an, die ganz Eperföntlichteit desselbselben, nach al leen Richtmugen him, besponders auch in ihren schwen erin mem schlichen Jügen, zu charatteristen. War doch Schulze nicht blos ein Mann der Wissenschaft, sondern ebenso ein Mann der That, und meiner, in sich volleubeter Sharatter, an dem die Harmonie des ganzen Wesensch das schichen Geleichgewicht zwissen werden und Thun, zwissen Westend wird die Geschwerfschaft voor. Aus diesen Grunde dade ich mich nicht gescheut, auch manchen tiefern Wick aus feine zurksen Vesendserhallnisse, vor allem auf das sittle Seilschum seines Familientebens zu werfen. Ich glaubte mich dazu um so mehr berechtigt, als ich mit biefer biographischen Aufzeichnung nicht als Schriftfieller vor das große Publifum treten, sondern als Sohn zu den Schulern und Freunden meines seligen Vaters reden will. In diesem Sinne biete ich Ihnen verraumenvoll diese aufpruchelose Keftgabe; middte sie in biefem Sinne anch nachsichtig und wohlwollend ausgenommen werden.

Breefan 1867.

Hermann Schulze.

#### Rindheit und Jugend.

1795-1819.

Bachsen gehörte seit den Zeiten der Reformation zu denjenigen deutschen Landern, wo bas Unterrichtswefen am Sochften ftanb. Der reichlich ausgeftreute Camen ber Bolfebilbung ging auch auf bem Boben bes gewerblichen Lebens fruchtbringend auf. Reben Bergbau. Induftrie und Sandel nahm die Landwirthich aft icon fruh einen bebeutenben Muffdwung. Bu ben gunftigen Raturverhaltniffen tam ale forbernbes Moment eine höchft grechmukige Bertheilung von Grund und Boben. Mirgende in Sadfen herrichte bas Latifunbium vor, wie in ben öftlichen Theilen Deutschlands, aber ebensomenig eine gersplitterte 3mer gwirthichaft, wie in vielen Gegenben Gubbeutichlande, bei welcher bochftene Spatenfultur und Gartnerei, aber fein eigentlich landwirthich aftlich er Betrieb moglich ift. Bei weitem ber grofite Theil Cachfens. gerabe in feinen fruchtbarften Rreifen, beftand und befteht noch heutzutage aus Gutern von mittlerer Grofe, ein nationaloconomifches Berbaltnif, welches einen weitverbreiteten Boblitand in bobem Grabe be-Much waren bier früher, ale irgendmo andere, urfprünglich ablige Guter in burgerliche Sanbe gefommen. Bahrend in Breugen bis jur Steinichen Gefetgebung Rittergutebefit ein Borrecht bes Abele mar, ftand, nach ben Grunbfaten ber fachlifden Lebeneverfaffung, fcon feit bem 14. Jahrhundert ben Burgerlichen ber Erwerb bon abligen Gutern frei. Gerabe biefes burgerliche Element brachte fruh in die fachfifche Landwirthichaft ben Beift bee Fortidrittes. Während ber Abel im vorigen Jahrhundert fein Sauptintereffe bem Ctaate- und Rriegebienfte ober ben Freuden bee Soflebene aumenbete und feine Guter verpachtete ober burch Frembe verwalten ließ, mahrend ber Bauer burch Frohnden, Abgaben und Imangebienft gebrudt, meift im bumpfen, altgewohnten Schlendrian verharrte, pragten gerabe biefe burgerlichen Befiger mittlerer Guter bem landwirthichaftlichen Betriebe guerft ben

eigentlich gewerblichen Charafter auf. Zu diefem bürgerlich-landwirthschaftlichen Mittelstande gehörte auch die Familie Schulze-Gävernite.

In ber fruchtbarften Gegend Cachiene, "in bee Lanbes Meifen groker Korntenue" lient Gavernis, meldes Robann Gottlob Schulge von feinem Bater, Johann Dichael Schulge, ererbt batte. Das Ritterant Gapernin ober Gaueruin, mic es in alteren Urfunden beifit, gehörte bis jum Jahre 1583 ber Familie von Rommerftabt und war bis babin ein Borwert ber groferen Berrichaft Ralfreuth gewefen. Da es icon feit biefer Beit in burgerliche Banbe gefommen mar, hatte ce freilich langft bie Laubftanb fchaft verloren, ju beren Musubung in Gachfen noch bis 1831 alter Abel mit Uhnenprobe gehörte; es erfreute fich aber aller anderen Rechte ber Ritterguter, ber Jagb, ber Braugerechtigfeit, ber eigenen Schaferei u. f. w. Geine Lanbereien lagen völlig getrennt von benen ber Gemeinde Gavernit (Untergavernit) und bilbeten eine Gemarfung für fich. Der Flachengehalt betrug gegen 500 Morgen, worunter Biefen, Balbungen und Rifchteiche begriffen maren. Außerdem gehörte zum Gute eine Schmiebe, eine Mühle, ein Gafthof und eine Angabl eigener Dreicherwohnungen. Der Sof mar wohlgebaut und ftattlich, bas Bohnhaus alterthümlich, von hohen Linden beschattet, mit einem Thurmchen auf bem Seitengebaube und einer Thurmuhr baran.

Johann Gottlob Schulge war am 2. Mai 1762 ju Gavernit geboren. Seine Jugenbbilbung mar eine einfache. Muf ber Burger ichule ju Commatich, welche er icherweise im fpatern Alter feine "Univerfit at" ju nennen pflegte, hatte er bei einem flaffifch gebilgeten Rettor bie Grundlage feines Unterrichts erhalten. Das Deifte that freilich fpater fein raftlos vorwarteftrebenber Beift, welcher ihn fcon früh über viele feiner Berufsgenoffen erhob. Freilich maren bamale bie Sulfemittel ber Bilbung für ben Landwirth nicht fo leicht jugunglich, wie beutzutage. Bon landwirthichaftlichen Zeitschriften und Bereinen mar teine Rebe. Die laubwirthschaftliche Literatur war bis jum Enbe bes porigen Jahrhunderte taum nennenewerth , boch wirtten bereite Schubart pon Rleefelb's Schriften auf ben beutenben Landwirth, befonbere in Sachfen, anregend ein. Much Johann Gottlob Schulze folof fich früh ben Beftrebungen biefes landwirthichaftlichen Reformators an. In fpateren Jahren machte er fich auch mit Thaer's evochemachenben Werfen befannt und fuchte übergli praftifch ju verwerthen, mas ihm bie Biffenfchaft bot. Dbaleich bem Fortichritt in jeber Begiehung bulbigend, war er bod ein Charafter, ber mehr ber alten Beit angeborte.

Streng handhabte er die hausherrliche Gewalt, Rinder und Gefinde wurden in unbedingtem Geharfam gehalten. Ein faurter Jug von Egoidmus und laumehagier Wilfur lag in seinem Besen. Rarg war er im Loo, sardpilifd und bitter in seinem Tadel. Gine soder, statliche Ge-statt, von stolger, aufrechter haltung bie er bis ind höchste Greisenalter betwaftet; ein sreier Wann auf seier Juse, ein tlichtiger Jäger, ein auter Reiter, ein dater Kondwirts.

In jungen Jahren (am 1. Juni 1790) verheirathete er fich mit Johanne Chriftiane Cophie Dold (geb. am 18. Juni 1774), ber einzigen Tochter bes Gutebefiters Dold auf Gorifch, in welcher er eine liebevolle, faufte Lebensgefährtin und eine treue, emfig ichaffenbe Sausfrau fand. Dit ihrer Saud erwarb er maleich bas reigenbe Borifd. Ginft ein Rlofterhof ber reichen Abtei Censlit, liegt biefes But, abgefchieben und einfam, in einem ftillen, lieblichen Erbenwinkel, von Dbftbaumen befchattet, von ftattlichen Bergen umfamnt, bart an bem Ufer ber Elbe. Gin hoher Berg, von feiner Geftalt bie " Schange" genannt, fteigt binter bem Gutebof empor und fällt in fteilen Granitmaffen unmittelbar in bie Elbe binab. In ben gelindern Abhangen ber Schange liegen bie Beinberge bes Gorifch, in ber founigften Lage ber berühmten Deigener Beingegend. Auf einem fleinen, porfpringenden Sugel ftand ein ftattliches, alterthumliches Gebaube, wohl noch aus Rlofterzeiten berruhrend, Die "Breffe" genannt; hier war die Relter bier ruhten in weiten, geräumigen Rellern riefige Faffer alten Weine. Bum Görifch gehörten vier Bingereien mit Bingerfamilien, beren Mitglieder bie Weinberge ju bestellen und augerbem als Tagelohner ben Gelbbau bes Gutes ju beforgen hatten. Beithin fdmeift von ber alten "Breffe" ber Blid, an ber Elbe eutlang, bis hinauf nach bem boben Dome von Deigen und bis binab nach Schlof Birfchftein mit feinen bellichimmernben Fenfterreiben, ringenn grune Wiefen und fruchtbare Gelber, Dorfer und Gitter mit rothichimmernben Dachern bagwifden geftreut, ju ben Rufen ber breite, majeftatifche Strom, auf welchem bie Schiffe lanafam babingleiten. Die melancholifden Abntmen ber Schiffs. gieber ichallen eintonig aus bem Beibengebufche empor, welches fich am Ufer ber Elbe ale Seger bingieht, faft bie einzigen menichlichen Tone. welche bie friedliche Stille biefes landlichen Ibulls bisweilen burchbrechen.

Johann Gottlob Schulge's Che war bald mit Kindern gejegnet. 3m Jahre 1791 wurde ihm feine altefte Tochter, Friedrift, geborn, bie fich fpater mit dem Jabritsbester Dennig zu Tobeln vergeichichte, 1793 solgte im geite Tochter, Charlotte, die einen Freiheren v. Aufferlingt, nachherigen preußischen Major, hierathete. Um 28. Januar

Unter ber Bucht eines ftrengen Baters und unter ber liebevollen Bflege einer fanften Mutter wuche ber fleine Frit beran und genofi einer fo gliidlichen und froben Rindheit, wie fie Rindern nur auf bem Lande ju Theil zu werden pflegt. Obgleich auch in biefen einsachen, landlichen Berhaltniffen nach ber Gitte ber Beit eine gewiffe Formlichfeit herrichte, felbft Buder und Saarbeutel nicht fehlen burfte und ber fleine Frit ftolg barauf mar, wenn ihm Comtage ein fcones feibenes Ropfband in fein buntles Sagr gebunden murbe, fo tummelte er fich boch in ber Boche um fo froblicher in Balb und Relb berum. Sein gröftes Bergnigen mar es, wenn es ihm erlaubt murbe, mit bem alten Gutsfchafer bie Chafe auszutreiben ober gar einmal Rachts bei ber Rinb. viehheerbe einige Stunden mit zu bivouafiren. Um ftolgeften aber fühlte er fich bann, wenn die Schwestern jum Scherg, wie die Sirtenfrauen ihren Mannern, ihm in einem glangenben ginnernen Senteltopf bas Gffen hinaus in ben Balb gur Seerbe trugen, ober wenn er mit ben Rnechten bie Bierbe in ben großen Gutsteich gur Schwemme reiten fonnte. Mauchmal begleitete er auch ben Bater, einen eifrigen Jager, auf ben "Unftanb" im Balbe, befah babei aber auch bie und ba eine Ohrfeige, wenn er burch unbefugtes Schreien ober Singen einen Safen verjagte. Mis Frit mehr beraumuche, nahm ber Bater einen Sauslehrer, Ramene Ruhn harbt an, ber ihm mit ben altern Schweftern gemeinfam ben Elementarunterricht ertheilte. In bem alten Rebengebaube unter bem Thurme murbe nun eine Coulftube eingerichtet, wo bas junge Boll einige Stunden bes Tages eingesverrt murbe. Immer blieb aber noch Beit genug jum frohlichen Berumtummeln übrig. Dit ben Anaben bes Dorfes fcheint Frit wenig Umgang gehabt zu haben; mahricheinlich liebte bies ber ftrenge Bater nicht. Sein befter Freund murbe bagegen ein alter Bauer Ramens Rentifd, ber ale ber Beife bes Ortes galt. Diefer fuchte bem fleinen Brits mancherlei Bergnugen ju machen, wie er ihm unter andrem eigenhandig einen Schlitten baute, por welchen ber

große Hofhund gespannt wurde; noch lieber aber sprach er mit bem begabten Knaden über höhere Dinge, benn dieser schliche Bauer hatte Lefsing gelesen und studiert immer von Neuem das berühmte Buch des Freiserrn von Knigge über "den Umgang mit Menschen."

In Schulge's elterlichem Haufe herrichte ein behagliches, wohltsbiges, ber babei bürgerlich einhaches leben. Streng war die Untervolkung ber Kinder unter die Eltern, welche nach alter Weife nur mit dem ehrerbietigen "Sie" angerebet werken burften. Auf einem Familienin befen wir die gange Familie in "der guten Stube" am Kaffeetlich vereinigt; der Vater sitzt in blauen Frack, mit wohsfristieren Hauf, ohne Richteifeln und Sporen, die Zeitung in der Jand, am Tich, die Walter schault den Assert alle Weiser von Mechanischen Progestan, die altejte Schwefter Rieckfan spielt am alterthinnlichen Spinett, Lottschen und Irthe fichen neben ütz, ein Votenblatt in der Hand, und fürgen mit weitungschaftern Munde.

Beben Conntag fchritt bie Familie, Groß und Rlein, in feierlicher Brozeffion nach bem Rirchborfe Bantemis, mo Frischen fruh lernen mußte, langathmige Brebigten mit ftiller Bebulb anguhören. Den Sonntag Rachmittag fuhr man bann bieweilen in weiter Familienfutiche nach Meigen ober Großenhain, wo es an ftabtifden Befanntichaften nicht fehlte. Auch im gaftlichen Saufe ju Bavernit und noch mehr im fcbonen Görifch fah man oft befuchende Freunde und Berwandte. Der gelehrte Juftigamtmann Dittrich, ber Amteinspector Rorbinety von Grofenhain, ber Bürgermeifter und Stadtrichter von Deifen, ber Major von Reffinger von Baffit, ber Better Trofchut von Pistowit, mehrere andere benachbarte Gutsbefiger, Oberforfter und Baftoren bilbeten ben Umgangefreis ber Familie; ber nachfte und einflufreichfte Freund bes Saufes mar aber ber Legationerath Reper aus Dreeben, welcher, ale gewandter Diplomat, die große Welt gründlich tennen gelernt und lange, ale fachfifcher Befchäftsträger, an verichiebenen europäischen Bofen gelebt hatte. Daß ein folder Mann in bem Rreife von Landwirthen und Baftoren als politifches Oratel galt, ift natürlich. Er mar, wie bie meiften Staatsmanner ber Rheinbundestaaten, ein unbedingter Bewunderer Rapoleon's, welchen er ale ben Bohlthater Cachfene pries, beffen Dagregeln ibm ale unfehlbar galten. Als auch in Großenhain auf bem Martte, in Folge bes Tarife von Trianon und bes mahnwisigen Decrete von Fontaineblean, Feuer angegundet murben, um bie confiscirten englifden Baaren öffentlich ju verbrennen, fand man bies groß und weife, bem bie Continentalfperre follte ja auch bie fachfifche Induftrie forbern belfen. Bon einem beutichen Baterlande hatte man in biefen altfachfifden Rezifin dann eine Afhumg; der Untergang des worfigen deutigen Reiche ging spursed vorlier. Napokon war das einzig Große, was man bei wunderte, Sadfien das Letterland, an dem man hing, Kriederich Ang uft der vielgesließte Landebouter, den man mit algewohnter Lodgenütz vergeite. Es galt in Schulze's hand wie eine chrouderige Grünustung, daß Friedrich August noch als Aurfürft vor langen Jahren, bei Gelegnisteit einer großen Parforciogd, allergnützig geruhf hatte, dei dem Gundeber vom Gebernie im Krußfüll einumenken.

Bolitifirt wurde natürlich viel in biefen Rreifen; auch bamale war ichou bie Leivziger Beitung in Sachfen bas beliebtefte, auf bem Lande faft allein gelefene Blatt. Der Bater verfolgte mit Jutereffe alle Ereigniffe ber Tagespolitif, die Mutter ftudirte emfig die Familiennachrichten in ben Beilagen. Bon Rrieg und Rriegebefchwerben empfanb man in bem erften Decennium biefes Jahrhunderte in Cachfen wenig; vielmehr blühten Landwirthichaft, Juduftrie und Sandel ungeftort weiter. Umfomehr fonnte Johann Gottlob Schulge in biefen Jahren feine land. wirthichaftlichen Reformplane verfolgen. Er war ein Mann, ber immer gern im großen Stil arbeitete. Wie oft flagte er, bag ihm feine beiben Büter ju flein feien, um feinem pormarteftrebenben Beifte ben geborigen Spielraum ju gewähren. Er begann Unternehmungen, Die bieweilen über feine Rrafte gingen und ihn nicht felten augenblidlich in Berlegenbeit festen; fo nahm er großartige Wafferbauten bor, woburch er ber Elbe anfehuliche Streden, freilich mit unverhältnikmanioem Roftenauf. mand, abgewann; fo baute er in Gorifch nach einem großen Brande einen neuen, ftattlichen, maffiben Sof mit faft fologartigem Bohngebande, fo liek er groke Terraffen aufmanern, um auf ihnen neue Weinberge angulegen. Ueberhaupt brachte bie Doppelwirthichaft auf beiben, burch bie Elbe getrennten Bütern, eine gemiffe Unruhe in bas Leben. Bu Tug, ju Bferbe, ju Bagen ging es faft taglich bin und ber, eine eigene Sahre, die fpater die Frangofen verbrannten, trug tiber ben breiten Elbitrom. Bald ichlief man bier, bald übernachtete man bort. Mur in ben Beiten ber Weinernte febte man gang in Gorifch. Um bie alte "Preffe" entfaltete fich dann das mannigfaltigfte, frohlichfte Leben. Lange Beit galten bie Schulge'fchen Beinlefen bon Borifd mit ihren Reuerwerten, ihren beitern Schergen und ihrem wohlbesetten Tijche als bie luftiaften Wefte in ber Umgegend.

Unter heitern, ländlichen Eindrucken, so recht am Herzen der Natur, wuch Friedrich Gefulge auf. Wie sein vorwärtsstrebender, energischer Bater weitshin in der Gegend als landwirtsschächsiche Autorität, seine aute Puntter als freundliche Wohlfläterin der Armen galt, so war

Diefer Mann war gaus nach bem herzen des strengen Baters, ber aus seinem Britz durchaus "etwas Großes" machen wollte. "Du solftst mit in Glovenitz nicht verbauern," sieß es sorwödzend, wenn sich im ganzen Thun und Teckben des Sohies die größet Berliede sitt Kandelen und kandwirtsschaft in wohne. Das der einige Solm, sieh vie es, ein angeschener Benuter werde, wiellsicht sogar einnach auf der Seiter des Glaatsbeinstes zu den sichssien Entzet empsetsimme, war des Auters einzehen kandeln in vertagen der gegen der die eines die eines Betrets einze gegen der die eine Betrete noch immer mehr bestärtte. Darum sollte Fritz möglichft früh in die Stadt und zum in die frengele Solule, die nur berflühr noch au.

Ru Oftern 1804 murbe ber neuniährige Rnabe bem Rector pon Grofenhain übergeben. Rein groferer Contraft ließ fich beuten, ale ber amifchen bem freien, ungebundenen Leben in Felb und Balb und bem freudlofen Dafein bes lateinischen Beufionats. Bon Fruh bis Abend mar bie Tageborbnung unabanberlich beftimmt. Dach ben eigentlichen Lebrftunden murben bie Aufgaben unter Aufficht bes Rectors ausgearbeitet. Gelbft bei Tifche und auf Spaziergangen wurde bie Beit benutt, um fich in ber frangofifchen Conversation gu üben, benn neben feinem Latein ault ber Rector ale ein tlichtiger Renner ber frangofifchen Sprache, worauf Schulge's Bater besoubers Gewicht legte. Die einzige Erholung ber Anaben mar ein einstündiger Spaziergang, mo ber lange hagere Rector voranschritt als "dux gregis," unit feinem großen Robrftab. ben er auch fonft recht tüchtig ju handhaben mußte, wenn bas junge Boll etwas ju laut werben wollte. Bie viele beife Thranen vergof ber arme Frit in biefer barten Schule, aber freilich auch nur im geheimen. Rachts unter ber Bettbede ober fonft an einem einfamen Orte, benn auch bas Weinen mar aufe Strengfte vervout. Durfte er einmal ein Stunden allein ausgeben, fo lief er ftete nach einem Bligel

auf ber Strafe nach Gavernit, wo er bie rothen Dacher bes vaterlichen Sofes wenigftene von ber Gerne liegen feben fonnte; fehnfuchtevoll blieb er einige Minuten fteben, bann tehrte er traurig in bas buftere Schulhaus jurud. Rur felten erhielten bie Schuler bie Erlaubnif, mabrenb ber Feft- und Ferientage einige Zeit bei ben Ihrigen gugubringen. Das waren benn aber auch für Frit übergludliche Tage, mo er in vollen Bugen bie Freuden bes Lanblebene und bie Wonne bee Baterbaufes genog. Mandymal ichidte bie gute Mutter einen Safen ober eine fette Gans in die Ruche bes herrn Rectors, um bas berg bes ftrengen Mannes zu erweichen und ihren Frit für einen Sonntag freizubitten. was immer nur ale Belohnung für gang befonberes Bohlverhalten gewahrt wurde. Gelten tam Frit allein nach Saufe, gewöhnlich begleitete ibn einer ober ber anbere feiner Schulgenoffen. Befonbere gur Beit ber Weinlefe brachte er gern alle feine Rameraben, mohlberfeben mit Feuerwert, nach Gorifch mit. Manchmal miethete er fich auch bei einem Bleischermeister in Großenhain einen Bont und gog bann an ber Spige feiner Rameraben, hoch ju Roffe, in Gorifch ein. Schwer und thranenreich war bann freilich immer wieber ber Abfchieb. Ginmal verbargen ibn bie Schweftern nach Ablauf ber Urlaubszeit por bem Bater noch einen Tag in einem großen Rleiberichrant, und er mar gludlich felbft in biefer Situation, benn er mar meniaftens ba beim im Baterbaufe.

Fünf Jahre, von Oftern 1804 bis Oftern 1808 blieb Schulge in Grofenhain. Aber an eine bleibenbe Rudfehr in bas elterliche Saus war nach Ablauf biefer Beit nicht zu benten, benn ber Aufenthalt in Großenhain folite nur jur Borbereitung für Pforta bienen. Der Bater, ale Burger von Großenhain, erhielt leicht für feinen Cobn eine Mummusftelle, welche biefe Stadt ju vergeben hatte. Beibe Eltern brachten ben Cobu, mit guten Empfehlungen und Beugniffen verfeben, nach Schulpforta bei Raumburg. 3m Bafthof ju Mimerich, mo man gewöhnlich übernachtet, trafen fie mit einem alten, ehrwurbig ausfebenben Beiftlichen gufammen, ber ebenfalle feinen Gobn nach Bforta bringen wollte; bie Bater und bie Cohne wurden fcnell mit einander befannt, und mifchen lettern Inlipfte fich von biefem Tage an ein für's gauge Leben bauerndes Freunbichaftsband. Der Bater mar ber Baftor Thienemann ju Gleina bei Freiburg a. U., ber Gohn Friedrich Muguft Ludwig Thienemann, welcher fich fpater ale Ornitholog und Gierfammler einen geachteten Ramen in ber Biffenfchaft erwarb. (Brodhaus Conv.- Ler. XV. 1. S. 30.)

Ein Schuler bes Rectors ju Großenhain gu fein, galt in Pforta

als die beste Empfehlung und Schulze wurde als "wohlvorbereitet" am 16. Juni 1808 als "Alumnus Portensis" aufgenommen.

Die ebemalige Ciftercienserabtei Bforta, monasterium S. Mariae de Porta, eine Stunde weftlich von Raumburg, in bem anmuthigen und fruchtbaren Saalthale gelegen, mar feit ber Reformation in eine Lanbes. ober Fürftenschule verwandelt. Rurfürft Morit batte biefer Unftalt die fammtlichen Guter und Ginfunfte ber reichen Abtei überlaffen. Manches mar von ber alten flofterlichen Bucht beibehalten, aber in bie Rloftermauern mar ber Beift ber Reformation und bas mit biefer fo eng perbundene tlaffifche Stubium eingezogen, beffen geiftig befreienbe Dacht die großen fachfischen Reformatoren wohl zu würdigen berftanden batten. Die Grundlage bes Unterrichte mar bie altflaffifche Bhilologi e, beren Studium burch zwedmäßige Bertheilung ber öffentlichen Lehrftunden und ber bem Privatfleife gewidmeten Studirftunden, burch firenge Rucht und vielfache Belebung eines ebein Betteifers wefentlich geforbert murbe. Gine eigenthumliche Ginrichtung war bie vorschriftsmäßige Unterweifung ber Unfanger burch bie alteren Schuler. Jeber Brimaner batte, ale Dbergefelle, einen ober mehrere Untergefellen jur Beauffichtigung und miffenschaftlichen Unleitung unter fich. Zwifchen beiben ftanb ber Mittelgefelle, melder meber ju befehlen, noch ju gehorchen hatte. Diefe Ginrichtung führte natürlich manche Thraunei mit fich, aber fie forderte bie jungern fraftig und an ben altern Schulern bewährte fich bas "docendo discimus" in fruchtbringenbiter Beife.

Schulge erfielt jum Obergesellen Bilhelm Fer binand Steinader aus Letzig, welcher burch seine Gelegiqunteit, aber auch burch seine Sarte und fein finfteres Wefen auf ber gangen Schule bekannt war. Letzeres empfand Schulge bitter genug, wie aus feinem erften Briefe an

bie Eltern vom 19. Juni 1808 hervorgeht:

"Es soll mich seine Treuen, wenn ich ersahren werde, das Sie alle nun glattlich im lieden Gövernitz angedommen sind. Sie sogetu, bested Bieterchen, ich sollte mich zu ercht im Schreiben, wissemmenschmen, auf daß ich mir nicht eine so schleche hand angewöhnte; ich werde dies so viel als möglich zu besogen unden, aber immer geht es nicht, denn wenn bei Leftere und Obergefellen etwas diffiren, so geht es schrecklich schauft, abert henn die Leftere und Obergefellen etwas diffiren, so geht es schrecklich schauft, aber wenn die Leftere und Dieter und verlagen ihren dem die Einrichtung, 3. Bie Untern missen der von aufwarten, Sänge thum, Mester pupken; wenn etwas versehen wird, so stehen im Echwalben und Arngelen zu den zu der die die die Weiter!"

Die rührende Liebe Schulge's ju ben Seinigen fpricht fich in folgen-

ben Borten beffelben Briefes aus:

"Das was mich fest traurig mach, bester Bater, ist der Gebante: wenn den num einst des Ungläd saden sollistes, jenneden aus deiner guten Jamilie durch den Zod, werfürert und hätztest auch nicht einmal den Trost, ogsanwärig zu sien verkerten und hätztest auch nicht einmal den Trost, ogsanwärig zu verschlie des ist der die hier die hier Gest in iedem Köcket, dies ja zu versätzen. Alch, wenn er doch diese meine mit dem Köcket, dies ja zu versätzen. Alch, wenn er doch gieter Bater, versprechen wollten, mit in jedem Beise die Kinndhesstumssände und andere wässig Sachen unsterer guten Bantille zu melden. Beste Bater, sein die versätzen, sien Sie versächen, sien Sie versächen, dem Sie versächen, und tipm Sie mit den Gefallen, mit recht oft zu sörreichen, und tipm Sie mit den Gefallen, mit recht oft zu sörreichen der die sind sieden, wechte grunde sin mit nacht, die füstlen Sie est grung.

In bem folgenden Briefe vom 1. Auguft 1808 fchreibt er: "Stellen Sie fich, geliebtefte Eltern, nicht etwa vor, bag ich nun geweint batte, nein! bas fuchte ich mir gang ju enthalten und überhaupt wurde ich mit meiner jetigen Lage nicht fo ungufrieben fein, wenn nicht folgende zwei Urfachen mich manchmal baran verhinderten, erftens ber traurige Gebante, ben ich Ihnen in meinem letten Briefe fdrieb, gweitens bie fdlechte Berforgung bezüglich meines Obergefellens, benn er bat mit mir und meinem Nebengesellen noch fein Wort gesprochen, mas nicht mit Grobbeit. Gigenfinn und Wilbheit verbunden gewesen mare: wenn man bagegen andere bort mit ihren Untergefellen fprechen, fo findet man einen Einige fagten mir gleich, bag ich es bei ihm nicht großen Unterfchieb. Mein Rebengefelle weint oft, wenn wir manchmal aut haben murbe. über unfere Roth jufammen reben. Inbem Gie biefes, werthgeschatte Eltern lefen werben, fo werben Gie fagen, bas fchabete mir nichts; benn es würde mir vielleicht mehr nugen, weil ich bei ihm auch etwas fernen tonnte; ja letteres ift richtig, aber bas behaupte ich immer, bag allgu große Strenge gang und gar nicht gut ift. Gie werben vielleicht beshalb an ben herrn Tertius ober herrn Dr. Ilgen ichreiben wollen; thun Gie aber bies ja nicht, ich bitte Gie barum, benn es wurde nicht nur nichts helfen, fonbern noch fchlimmer werben. Er hat wegen feiner barbarifchen Behandlung feiner Untergefellen viele Berweife befommen, ift auch beswegen ichon heruntergefett worben; es ift aber immer noch fchlimmer geworben. Wenn Gie boch fo gutig maren und legten in ben nachften Brief, ben Gie an mich fchreiben, ein Baar Zeilchen an ben Steinader bei, ichidten ihm einige Raffenbillets und baten ibn, mir porsinglich in den griechischen Anjangsgründen, wo ich noch nicht fest sein würde, nachzustessen, den das es verkient, das ist vonste, er soll cigentlich den Aug nur eine halbe Seunden mit ums Lettien halten, nämlich Abends von 5-5 is Uhr, da hält er aber viele Stunden darüber, umd das Weiste, wos ich im Lateinischen wir Griechischen erne, sit dei him. Anda Weiste, dam is hößen Gereinssigen somme Soules nicht eine gewisses dan der Anda eine Anda

Die Frichte bes Steinackericen Unterrichts zigiter fich bald in Schulge's schmieln Fortschritten im Griechtichen. Schon am 20. October melbete er den Eltern, daß er nach Obertertia versetzt wir bis gleich iber 10 andere im Griechtichen griebt seit. Denn Sie miljen wissen, sowien, sowien, sowie der eine Griechtigen griebt seit. Denn Sie miljen wissen, sowien in den griechtigen Klassen wieder nach den Renntnissen in diese Sprache und wicht wie sonst figen, 3. B. habe ich hierin mehrere unter mit, die eigentlich sonst über mir figen." Schon in dem nächten ander erzielt Schulge in von der Brinden einen neuen Obergefellen, der mit gleicher Lüchsgleit in alless erzen den ferten neuen Obergefellen, der mit gleicher Lüchsgleit im Klissen Freunklächtit um humantikt verdand.

Je länger Schulge in Phoeta war, um so mehr wurde er von dem mächtigen Geisse diese Anstalt ergriffen und, trog aller Schnindet nach dem Seinigen, gewöhnte er sich ein und vurde ein begeisterter "Pförtner." Dau trunen ausberachinete Kehrenerfonschältelten nicht wenie bei.

Seit 1802 ftand ber berühmte Dr. Rari Davib 3igen, früher Brofeffor ber orientalifchen Sprachen au ber Univerfitat ju Bena, ale Rector, an ber Spige Bforta's. Babrenb feiner gangen Amteführung (1802-1830) bewährte er fich ale einen ernften Freund ber alten Bucht, ohne jedoch ale Reind harmlofer jugendlicher Freuden zu ericheinen. Bleich groß ale flaffifcher Philolog wie ale Drientalift, wußte er auch ben Schülern feine Begeifterung für bie 3beale bes flaffifden Alterthums für bie Schonheiten ber antifen Literatur einzuhauchen. Er mar ber geborne Schulmonard im großen Stil, jeber Roll an ihm ein Rector. Wenn feine hobe impofante Geftalt, in ber Rlaffe ober im Schulfgale ericien, fo fante alle ein ehrfurchtevolles Rittern. Dit feiner gewichtigen Stimme glich er bem Jupiter tonans, wenn er bas Semefter mit ben Worten fchlog: "Omnibus rite peractis. quae lex et mos majorum fieri jubent - - Ite! classis missa est", ober ben Muannen an einem talten Wintermorgen, wenn fie im großen Gebetfaal vor Froft flapperten, ein gewaltiges "Ihr follt nicht frieren!" entgegen bonnerte. Rach alter Beife murbe ber Mumnus von ihm mit "Er" angerebet. Bei einem finftern Blid von ihm, bei einem Rungeln feiner boben Stirn, einem finftern Bufammengieben feiner großen Augenbrauen fiel bem Schiller icon bas Berg vor bie Bufe; um fo mehr ermuthigte und erfreute aber auch ein furges Wort bes Lobes aus feinem Dunbe. Auch auf Schulze fibte Ilgens großartige ethifche Berfonlichteit einen machtigen Ginfluß; balb gewann er fich bes Meifters Bertrauen und Anertennung, wie manche Briefe 3lgen's an Schulge's Bater beweifen. Go fcbrieb Mgen im Februar 1813: "Go tann ich benn auch wieber von bem letten Gramen fagen, bag 3hr lieber Sohn in Sinficht bee Gleifes porgliglich und in Binficht ber Gitten ausgezeichnet erhalten hat." Huch fpaterfin bewahrte 3lgen bem alten Schuler ein liebevolles Andenten und befuchte ihn noch einmal in Jena, ale er bereite bafelbft Profeffor mar. Da fchaarte fich mobil Bena's Strafenjugend neugierig jufammen, wenn ber altmobifch gefleibete ftattliche Greis in ichwarzseibenen Strumpfen, Schuhen mit golbenen Schnallen, ben Robritod (feinen f. a. Gebitod) mit großem perlmuttnem Rnopfe in ber Sand, Schulge's junge Battin galant am Urme führend, majeftätifch burch bie Strafen Jena's fchritt.

Deben bem ftrengen charaftervollen Rlaen ftanb ber feine, afthetifch gebilbete Brofeffor Gottlob Abolph Lange, eine liebenemurbige, milbe Ratur. Bu biefem trat Schulze, ale feinem f. g. Tutor, in ein befondere nabes Berbaltnif und fand auch in Lange's Familie Die freundlichfte Aufnahme. Alle Briefe Lange's an Schulge's Bater fprechen bie warmfte Theilnahme für feinen Bogling aus. Go fcbrieb er am 30. Marg 1812: "bei einem Bater, ber bas Glud bat, einen fo braven hoffnungsvollen Sohn ju befigen, wie Gie, tann ber Lehrer mit großer Ribe und Freude fein Beugnift anoftellen. In biefem Ralle befinde ich mich gang, Es ift gang ber Bahrheit gemäß, wenn ich Ihnen bie Berficherung erneuere, bag 3hr lieber Gobn ju ben fleifigften, moblgegrtetften und gefcheiteften Boglingen unferer Unftalt gehort. Davon mirb Ihnen, wenn Ihnen bie Ginrichtung von Pforta in Diefer Sinficht betannt ift, icon bas ein binlanglicher Beweis gemejen fein, baf ibn Berr Brofeffor Schmibt, ber Lehrer ber Mathematit, ju feinem Famulus ermählt hat, was bei uns für eine besonders ehrenvolle Muszeichnung gilt."

Nichen den Kassischen Sprachen stand des Mathematik zu Pforta in höben Unschen, umd Johann Gottlieb Schmidt, Verfossen under denmals höchgeschächer Leichkuder, vonr gamz der Mann, sie dies Wissenschaft eistige Schuler zu werben. Schulze's scharfer Verstand, so wie seine frühe Gewössung an strung geordnetes Deuten, bestährt ihn ganz besonders für diese Hach. Der alte Prossisse Schulen, bestährt ihn gehan verhalb in die Kontinen Schul umd schulze's Bater im Februar

Mit dem Studium der Matsmait verband Schufg von iejereine große Liede jur Aftronomie, verlige benfalls sim välterliger Freund,
Schmidt, in ihm erweckt zu haben isseint. "Am meistem — schreibe im Sommer 1812 dem Bater — arbeite ich jest in ber Wachsmall und siede meinen Freincipel, den herren Proessifier Schmidt, recht zu benugen, denn so einen Manm sindet man setten vielber. Ich verde herrn Dr. Ilgen ersuhen, dos er mich einige Nächte auf die stiegen Berge gesen läßt, damit ich mit den Setenner recht belannt werden lann, freilich sollte ich nur einige Bücher dazu haben und einen Jimmeksglows und berg. mehr. "

Aber nicht blos bem gestirnten himmel, sondern auch sonst den himmelischen Dingen hatte der alte geleitet Malfematitus seinen Ginn zugetvandt. Schmidt von ein tief überzengter, gläubiger Chrift, vom reinsten Ledenswandel, eine fleckenlose Seele, die selbst ein Kinch, ein rohes oder leichtsertiges Wort aufs tiesste verleben konnte.

Sbyleich Schuliz's Naere Versinad ign vor allem mylitisfen und picitifitisfen Wessen bewährte, so blieb boch Schumbt's religiöse Nichtung nicht ohne nachhaltige Einwirtung auf sein unwerbordenes, empfangliches Gemuith. Eine aufrichtige getwertrauende Fröhmusselfeit, weckse phieburch ben Gening ferren phiebospikise Ennien, von allem bommatissen Beiwert gereinigt, nie aber zersiset wurde, vonnnte in Schulze's Herzen fort, wie eine heilige innere Flamme, zugleich erseuchtend und erwökmene, bis zu seinem Leisten Altsenunge.

Fast noch mehr als die Berfonlichkeit so bedeutender Lehrer, wirtte der Geist der Anstalt selbst, erziehend und erhebend auf Schulge ein. Trot der strengen Disciplin, trot der Mösterlichen Beschräntung alich Bforta bamale einer fleinen Republif mit feft ausgepragten Gitten und Gebrauchen, an welchen felbft bie Behörben und Lehrer nicht gu rütteln gewagt hatten. Die Schuler fühlten fich nicht nur ale Gebordenbe und Bernenbe, fonbern ale lebenbige, organifche Glieber eines flein en Staates, welchen ein mahrhaft antif-republifanifcher Bemeingeift burchwehte. Dehr als geschriebene Befete galten bie alten Sitten und Gebrauche, Die "mores majorum" in Bforta. Alles ruhte auf einem wohl begründeten Gewohnheitsrechte. Auch für Bforta batte bas groke Bort bes Tacitus: .. plus ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges" feine Wahrheit. Es gab ju Pforta eine ftrenge Ariftofratie, fie rubte aber lediglich auf bem Borguge ber Renntniffe und ber Reife bes Charafters. Beber fonft geltenbe außere Unterschieb bes Standes ober bes Reichthumes mußte bor ben Rloftermauern gurudbleiben. Der Sohn bes reichen Grafen unterlag gang berfelben Behandlung, wie ber bes armen Sandwerters. Dur wiffenschaftliche und fittliche Tuchtigfeit aab in biefem Rreife Achtung und Anfeben. Den Gemeinfinn, "bas immer jum Bangen Streben", welches fpater Schulge ale Mann fo fehr anszeichnete, verbantte er jum Theil gewiß ben in Pforta gewonnenen Ginbruden. Sier fernte er auch bie ftrenge Gefetlichteit, bie ein Grundzug feines Wefens blieb, jene Gefetlichfeit, bie nicht eine Folge ber fnechtischen Gefinnung ober ber Furcht vor ber Strafe ift, fondern bie aus ber Liebe gur Freiheit und aus bem achten Gemeingeift hervorgeht.

Den Jungling erhoben und begeifterten bie großen Ibcale ber antifen Welt. Durch unermubliche Privatlefture machte er fich mit ben bebeutenbiten Berfen ber alten Rlaffiler befannt. Die erhabenften Beifter Griechenlande und Rome murben feine vertrauten Freunde. In Bellas und Rom war er in biefer Beit allerbings beffer ju Baufe, als in Deutschland. Deutsche Bucher gu lefen, bieg in Bforta bamale "Allotria treiben." Dur Rlopftod, ber berühmtefte Cohn Pforta's, und Schiller maren bon biefem Banne ausgenommen. Es mar ein wunderbar abgeschloffenes Leben in biefen ftillen Rloftermauern. Gelbft bie gröften Beltereigniffe gingen faft fpurlos an biefer ibeglen Belt flaffifder Begeifterung vorüber. Bohl faben bie Schüler im Frühling 1812 die zahllosen Colonnen der großen Armee Tag für Tag fich oftwarts malgen; eine Beltbewegung, wie fie feit ben Tagen ber Bolferwanderung nicht bagewefen, aber fie machte auf fie einen weit geringern Einbrud, ale Sannibale Uebergang über bie Alpen und ber Rampf ber Dreifundert bei Thermophia. Gines intereffanten Momentes aus biefer Beit erinnerte fich inbeffen Schulge immer aufs lebhaftefte; es war ber Unblid Rapole one im Benith feines Ruhme mahrend jener bentwürdigen Tage ju Dreeben im Dai 1812, wo Konige und Rurften, wie gefronte Boffinge, bem ichidfalegewaltigen Erbengotte hulbigten. Schulge war in ben Ferien bei feinen Eltern und fuhr mit ihnen und allen Gefdwiftern nach Dresben, weil ber Bater burchaus "ben Raifer" feben wollte. Gin befreundeter Berr vom Sofe verichaffte ihnen einen Blat in einem Corridore bes Schloffes, burch welchen Rapoleon paffiren mußte. Rebesmal nach aufgehobener Abenbtafel begleitete ber Ronig von Sachfen mit vielen Rurften. Maricallen und Generalen ben faiferlichen Gaft bis an feine Schlafgemacher. Eng aufammengebrangt in einem Edchen bee Corridore, in athemlojer Spannung, um ben großen Angenblid nicht ju verpaffen, ftand bie Familie Schulge, ale ber glangende Cortege, unter bem Bortritt ber großen Sofchargen ericbien. Die einzige von ber Kamilie, welche Napoleon icon einmal gefehen batte und beguftragt war, ben Bater angenblidlich auf ihn aufmertfam gu machen, mar Charlotte von Ranferlingt, Schulge's altere Schwefter. Als ber Rua nun gang in ihrer Rabe vorübertam, platte fie in ihrem Gifer beraus und rief lant, mit vorgeftrecttem Urm: "Bater, ber ift es, ber ift es!" Ginen Augenblid gudte ber Raifer mit feinen Wimpern, ale ob es fich um ein Attentat handelte; aber ein leichtes gacheln überflog balb fein marmorfaltes Cafarenantlit, ale er fah, bag fein Attentater, fonbern eine hubiche, lebhafte junge Frau ben gefährlich flingenben Ruf ansgeftogen hatte. Rubig fdritt er weiter; ber Ronig von Sachfen begleitete ihn bis por feine Thir. Rapoleon manbte fich um, faate freundlich : "Bon soir, mon cher papa" und trat in feine Gemacher, por beren Eingang zwei Mameluten, wie Sunde, machthaltenb, auf ber Erbe lagen.

Gern brachte Schulze in den Ferien einem oder den andern schurer Expiene ma nn und war ein gern gescheren Gust in elterteiter T. hiene ma nn und war ein gern gescheren Gust in eltertiden Haufte Schulze in Photen manchen Freunds ab eine hie Schulze in Photen für des Eeden geschofte die Schulze in Photen für des Eeden geschoffen war, wie ja gerade die Schulze in, geneinig war, wie ja gerade die Schulze in, geneinig der geneinigmen Ideale jugendische Strend und eine Anglen verdinde. Außer seinem dahlen Terunen Teinen Teinenmann warm kron de mid Beer siem andehfen Terunde, Volpforenssyne und wieder selbst bereinft indstige, segmensch wirtende Schiffliche, dagu kamen damm nach manche Andere, die sich siehige Keigenschaft wirtende Schiffliche, dagu kamen damm och manche Andere, die sich siehige Keigenschaft der Willessen der Schiffliche und der Volkster des Verstellung den Verstellung der Verstellung de

auch indstige Natur sor sicher wiffenschaftlich verzwertein geeignet war, eigt ein weiterer Bick anf die Ramen von Schulz's Pförtner Freunden. Mit ihm eng verdunden waren Spriftum Genfried Ehrenderg, der Weitliche von Alltisopen, der gefitvolle Entbeder "geoger Organisationen in Kleinen Aumme", der Herchger im Reiche Der Influsionentiel; Carl Triedrich Naumann, der gefehrte Leipsiger Wintercalog umd Geognoft; Rugust Ferdinand Wöben, der schaftlichen Vertragen der und Altronom. Ein fielter und von der gefehrte Leipsiger Wintercalog umd Geognoft; auch geben der Dereichen der Verlagen der eine Arreigen bekannter practifiger Arzt, der Hofraud. Debenus zu Treden, Sohn des Kinglichen Leiburges dosselhift, war dingere Ziel Edustief Unterzeigefellen wir rispender Pfeick an dem zur um einige Jahre älteren Freunde, der ich von der Arzeile der Schulz der Verlagen der Verlage

Schnell flogen bem Jüngling die letten Jahre feines Auferthaltes in Pforta bahin; Oftern 1813 follte er eigentlich die Univerfität Leipzig begießen. Aller dos brohende Kriegsgewitter zichte immer näher und balb follte Sachfen zum Kriegsfitzater, ja zum Schaupfag bes größten europäischen Kampfes der Reugeit werben; docher wurde bestimmt, das Schulge vorfäussig nicht nach Leipzig gehen, sondern im elterlichen Hause dem Sommer zubrüngen sollte.

Dit fdwerem Bergen trennte fich Schulge von bem lieb geworbenen Mufenfit, von ben theuern Freunden, von bem lieblichen Saalthale. In feinem rühmlichen Abgangegenguiß wird besondere bemerft, bag er mahrend feines fünfjahrigen Aufenthalts nicht eine einzige Strafe, nicht einmal einen Berweis erhalten habe ("ut mores et vitam reprehendi nunquam faceret locum"). Bis an fein Lebensenbe bing er mit Dantbarfeit an Bforta. Ginem jungern Freunde, ber ihm gegenüber einft Bforta "eine Auftalt woll von veralteten und fehlerhaften Ginrichtungen" naunte, erwiderte er lebhaft: "Das Gute überwiegt bas Fehlerhafte weit; auch ich bin in Schulpforta gebilbet worden und habe bon ben fehlerhaften Ginrichtungen zu leiben gehabt, aber bennoch muß ich mit großer Daufbarfeit auf Bforta gurudbliden, benn bem Geifte ber Alten, in ben ich bort eingeweiht murbe, verbante ich meinen Ginn für humanität. 3ch gebe ju, bag auch bon Pforta Taugenichtfe fommen, wie aus allen Schulen, aber ber bei weitem größte Theil ber Schuler macht Bforta Ehre, und ich habe eine große Liebe für Bfortg behalten. Ach, ich erinnere mich noch, ale wir abgebenben Schuler Pforta verliegen und bas fleine Thurmchen jum lettenmal faben; wir maren unfer feche. Da gaben wir uns Alle die Hand und gelobten uns, unfer ganges Leben der Humanität zu weißen und alles Gemeine von uns fern zu halten. Sehen Sie, das waren zwar nur sechs; aber ich sonnte Ihnen zhwar zu die beweisen."

In ber Soffung bis jur Ueberfiedelung nach Leipzig babeim, in einem ftillen, sonnigen Stubchen des Gorifd mit reigender Musficht, gang ber fconen Natur und ben liebgeworbenen Studien gu leben, traf Schulge Oftern 1813 bei ben Ceinigen ein. Aber balb follte bas eiferne Burfelfpiel bes Krieges auch biefes ftille Afpl in feinem Frieben aufschreden. Mm 16. Mai 1813 fam es bei Grogenhain ju einem Gefechte, boch blieben bie Frangofen noch ben gangen Commer in ber Begend im Quartier. Best fam bem jungen Schulge bie frangofifche Conversationsftunde bei bem alten Rector in Großenhain trefflich ju ftatten. murbe ber Dolmetider nicht nur feines Baters, fonbern ber gangen Rachbarfchaft. In ber Umgegend lagen mehrere frangofifche Cavallerieregimenter unter bem Commando bes Marquis von Latour - Maubourg, Schulge's Bater, immer thatig und unternehmend, verpflichtete fich, für bie Butsbefiter bes Umtes Grofenhain bie Safer- und Seulieferungen gu beforgen. Er wurde bafür in frangöfifchen Bone begahlt, welche niemale eingelöft wurden und verlor babei ein gutes Stud Gelb. Bei allen folchen Unternehmungen mußte ber Cohn die Feber führen und mit ben frangfifchen Officieren und Armeebeamten unterhandeln. Lebhaft erinnerte er fich noch befondere bes berühmten Reitergenerale Latour - Danbourg, ber einige Tage in Gavernits im Quartier fag und fich mit bem inngen Mann, ber fertig frangofifch fprach, viel unterhielt. Gines Rachts fam eine Orbonnang in ben Sof gefprengt; mit bem frühften Morgengrauen fag ber General mit feinen Abjutanten gu Pferbe, tief in feinen Reitermantel gehüllt, ritt er babon, brudte feinem jungen Birth am Softhor noch einmal bie Sand und fagte mit bufterm Blide: "notre étoile va s'éteindre." An einem ber nachften Abende fant ein Rnecht athemlos in die Stube gefturzt und ergablte: "es habe fich ein Trupp frembartiger Reiter an ber Windunufle von Gavernit gelagert - Rerle mit großen Barten, auf fleinen Raten von Pferben, mit langen Bohnenftangen in ber Sand, die ein barbarifches Randerwelfch verführten." Es waren bie erften Rofaten, Gafte, welche man in Cachfen nicht fo balb wieber los werben follte. Alle fich fruit bie berbftlichen Rebel gertheilten, fab man, bag fich ein ganges ruffifches Infanteriecorps auf bem Binbmuhlenberge von Gabernit gelagert hatte, jener Rofatenichwarm war nur fein

Bottrab genefen. Es war ein Sonntagmorgen. Früh beim ersten Sonnenstrahl stellte sich das Gorps auf und ein russischer Pope las au einem aus Trommein aufgebauten Altare eine Helbursse. Frembartige Tene, medancholisch und ernit, klangen aus dem Voger deher; besonders machte die russische Nationalhymme auf Schulze einen tiefen Eindruck.

Täglich rudten nun neue, immer wunderbarere Schaaren nach, welche das Machtwort "des weißen Czaren" von der Wolga und aus den Steppen Asiens mitten in's Herz Deutschlands gerufen hatte:

Bas zieht für ein Gewinnmel Bon Bolt das Haus vorbei? Bohl niemand als der Himmel Beiß, wer ein jeder sei.

3ch tenne wohl die Preußen, Die Schweden auch gur Noth, Das aber find die Rengen In Dunkelgrun und Roth.

Der Kerl mit seinem Spieße, Auf seinem kleinen Gaul, Wenn der das Reiten ließe! Doch scheint das Thier uicht saul.

Das nennt man die Kofafen, Die dort den Bart vorans, Den Fitschepfeil im Nacken, Seh'n wahrhaft heidnisch aus.

Statt zur Mufit fie reiten Im Tafte zum Gefang, Es klingt recht fanft von weiten Rah machts boch fast mir bang;

Sie rusen burcheinander Ganz unverständlich hohl, Da klingts wie Alexander! Das ift ihr Abgott wohl.

Se kamen unn brüdende Zeiten für Sachjen, denn die Kuffen amen als Fe in de in ein ero bertes kand. And die Hamilie Schaftle's hatte viel zu leiden. Die Rofafen plünderten und flahjen. Der ganze Kuhftall in Gädernit wurde ausgerdumt, es blieb fast tein Stick plate und bem Hofe. Aleider, Seitzelten, alles was nur irgend branchbar war, wurde woggenommen; Schufte und sein Bater flüchketen in alten Noch hieft der Bater unerdittlich an dem Plane feit, daß Schulze fich toelbeteiten, auf cynna und Camerolla funderen gleite, wedengen er auch als stadiosus juris in das Universitätselbum eingetragen wurde. In dem Sohn e dagegen tömpften zweiterle Rüchungen mit gleicher Macht, einerfeits die alle tiefgenwurgter Verliebe fir den eindwirtschlichten Veruf und das den deben der derer feits die in Pforta erwechte Begeisterung für wissenlichen der Jodack. Daß num auch die Vandwirtschaft wir sie fert der kertelben, daß man auch in dem Vernfelchen des Cambritish dörer menschliche Jeie verjosgen könne, ahnten damals wenige. Schulze siel die die Vinspale un.

biefe beiben icheinbar fo bisvaraten Clemente querft in Ginflang au feten, um bann in weiteften Rreifen bie wiffenschaftliche Bergeiftigung ber Landwirthichaft und die ideale Erhebung des landwirthichaftlichen Berufes jur Anerkennung ju bringen. Freilich mar bas, mas ihm bie Universität Leipzig für feine Beftrebungen bieten fonnte, bochft mangelhaft. Min 23. Mai 1814 fchrieb er bem Bater von Leipzig: "Bas bie afabemifchen Studien aubetrifft, fo freue ich mich, Ihnen berfichern gu fonnen, bag ich fie mit großem Bergnfigen und vielem Intereffe treibe, meiften Collegia find am 16. b. Dt. angegangen, nur zwei noch nicht, namlich ein mathemathisches bei Brof. Doll weibe und ein cameraliftisches beim Brofeffor ber Sandwirthichaft, Leonbardi. Beibe wollten auch bor Pfingften anfangen, aber Mangel au Buhörern verhindert fie baran. 3ch fürchte, baf fie auch nach Blingften und biefes gange Commerhalb. jahr aus bemfelben Grunde nicht werben bieje Collegia lefen fonnen. Eine mahre Schande fur die Universität Leibzig, die boch jest bie einzige in Sachsen ift und fo viel Studenten hat, weil die meiften, die vormals in Bittenberg waren, bier find. Nicht eher werben bie Cameralmiffenfchaften, welche bod fo nothig jum Bohl bes Staates find, eifriger und allgemeiner auf fachfifchen Universitäten ftubirt werben, ale bis man nach bem Beifpiel anderer ganber, ben alten Schlenbrian verlaffend, aufhört Memter, beren Berwaltung burchaus Renntniffe in cameraliftifchen Biffenfchaften verlangt, folden Mannern und zwar meistens blogen Juriften angubertrauen, bie jene Biffenschaften oft taum bem Ramen nach fennen, und bis man auf ben Univerfitaten, wo jest bie Cameralmiffenichaften gu ber philosophifden Fafultat geboren, eine befondere cameraliftifche Fatultat einrichtet."

Ans einem spätern Briefe vom 8. Juli 1814 tritt ums Schulge's wissenschaftliches Bestehen schaft farer eingegen: "Nemm ich vom eine ih damit die Arbeiten, welchen siegen Geschaft fern erde, so meine ich damit die Arbeiten, welchen in bliefem halben Jahre verrichten muß, wenn ich anders dem Plane getren bleiben voll, den ich mit, in Rüchlich und unten achdenisch Lugen, etwal hieren halben Jahren habe. In diesem Sahre, nähnlich von Sieren ab, fludire ich, theis unter Anstelmu von Prossessioner, theise ohne bleiben, anderschaft, der hier haben geschen der hier die haben bestehen der hier die hier die hier die hier die hier die hier Bahren flag die eine die hier die die hier die hie

Haupflubium fein, wo ich hoffentlich auch ein Sollegium über biefelte werde hören töninen. Täglich überzeuge ich mich mehr, baß man Occonomie ebenfo gut ftubiren kann, wie andere Wiffenschaften, und das die hire Lehren sich meisten auf Matthewitz, dennie, Pflanzefunde und Mitterasche grinden."

Mm Anfang bes Winterfemeftere 1814-15 fchreibt Coulge feinem Bater: "Die Arbeiten, welche ich mir in biefem Binterfemefter gu vollbringen vorgefett habe, find viele und ich will allen nur möglichen Fleiß anwenden, um bie fes mir vorgeftedte Biel zu erreichen. 3ch will mich nämlich vorzüglich mit Mathematit, Beichentimft, Raturgefchichte, Raturlehre, Chemie und Candwirthichaftemiffenichaft beichäftigen. In Sinficht auf Raturgefchichte will ich mich mit allen Reichen, bem Mineral-, Thier- und Bflangenreich, befonbere aber ben beiben erften, von benen ich noch wenig Renntnig habe, befannter machen und in Sinficht auf Chemie will ich mich vorzuglich mit bent beonomischen Theil berfelben beschäftigen. In Collegiis hore ich höhere Mathematit, allgemeine Raturgeschichte und besonders bie Geschichte bes Thierreiche, Mineralogie, Infectentunde, Raturlehre und Chemie. Bas Beichentunft betrifft, fo werbe ich an bem Unterricht, welcher auf hiefiger Zeichnungs- und Architetturatabemie gegeben wird, Antheil nehmen, und gwar wochentlich acht Stunden. Gigenes Studium muß überhaupt, befonbere aber beim Cameraliften, bas meifte thun. Da bie Felber ber Mathematit und Naturgeschichte außerorbentlich reich find, und ich auf beiben herummanbern und auferbem noch viele andere Biffenfchaften treiben muß, fo muß ich mit meiner Beit recht fparfam umgeben; bafür find aber auch ber Rugen und bas Bergnugen, welche biefe Studien gewähren, um befto groker. In vergangenem Commerhalbjahr habe ich, wie Gie fcon wiffen, eine Pflangenfammlung angelegt ober vielmehr angulegen angefangen. Gie befteht bis jest aus ohngefahr 1100 Stild', movon jebes Stud in einen befonbern weißen Bogen Papier, nach ben gewöhnlichen Einrichtungen ber Pflangenfammlungen, liegt. In biefem Binterfemefter ordne ich fie nach einem Shfteme und bemube mich, ihre Unterfcheibungszeichen, wie auch ben Rugen, Anbau und bergl., fo gur Deconomie gehoren, tennen ju lernen. Auch habe ich ichon angefangen, Mineralien ju fammelu, welcher Anfang jedoch noch fehr gering ift; ferner bin ich gefonnen, mir eine fleine Camen - und Bolgfammlung angulegen. Da bie Renntniffe von ben Probutten ber Datur bie erften und vorgliglichften find, welche fich ein Cameralift erwerben muß, man biefe Renntniffe aber burchans nicht grundlich erlangen tann, wenn man fich nicht Samulungen von folden Brobutten anlegt, fo werben Sie es gemik billigen, bak ich bies thue und erlauben, bak ich theile folche Brobutte, theile Cachen, die ju ihrer Aufbewahrung nothig find, felbft taufe. -Man vermuthet jest bier (17. Roobr, 1814) allgemein und awar nicht ohne Grund, daß unfere Universität nicht in Leipzig bleiben, sonbern ihren Git in Dresben erhalten wirb. Die Urfache bavon wirb namlich ber Umftand fein, bak unfer ganb bem preukifden Staate einverleibt merben mirb, mas nun mohl nicht mehr gu beameifeln ift. Gefchieht bies, fo wird unfere Univerfitat in Sinficht auf cameraliftifche Biffenichaften hoffentlich verbeffert werben. Much wurben bann biejenigen, Die Cameralia ftubiren, beffere Musfichten in Rudficht auf fünftige Auftellung haben. Diefes und jenes läßt mich bie Ginrichtung ber preußischen Universitäten und bie Staateverwaltung biefes Landes hoffen. Erfolgt biefe Berbefferung unferer Atademie nicht, fo murbe ich Gie freilich erfuchen muffen, mich fünftiges Jahr bie abttinger ober fonft eine anbere Univerfität begieben ju laffen, mo ich die cameraliftischen Collegia, welche bier nicht gelefen werben, boren fonnte, 3. B. über Landwirthichaftewiffenichaft, Forftwiffenichaft, Strafenund Bafferbaufunde, Cameral-Bolizei und Landwirthichafterecht. Uebrigene gebe ich Ihnen die Berficherung, guter lieber Bater, baf ich meine Zeit gewiffenhaft anwende und daß ich mit allen meinen graften mich eifrigft beftrebe, ben 3wed ju erreichen, ben mein Dafein auf ber Universität hat, und ich hoffe, bag meine Bemilhungen nicht vergeblich fein werben."

Reiner ber Leipziger Lehrer icheint auf Schulge's Entwidelung einen tiefergreifenden Ginfluß geubt ju haben. Saubolb's trodene Paudettenporleiungen verberben ibm grundlich bie Luft jur Jurisprubeng, welche er überhanpt, nur bem Bater ju Liebe, einige Beit betrieben ju haben icheint. Huch fur bie Facher, welche fonft ben Jungling am meiften ju erheben und ju begeiftern pflegen, für Bhilofophie und Beichichte, mar in Leipzig bamale wenig vorhanden. Beber Rrug's feichter Rationalismus, noch Sofrath Bed's hiftorifche Tabellen-Gelehrfamteit tonnten, trot fleifigen Collegienbefuches, auf Schulge's geiftiges Leben irgendwie bestimmend einwirten. Das meifte that, wie er felbft faat, in Leipzig bas Gelbitftubium; por allem legte er einen tuchtigen Grund in ben Raturmiffenichaften, befonders in Botanit, Mineralogie und Chemie; lettere ftubirte er unter Leitung bes Profeffor Gilbert. Gine tuchtige Renntnig ber beimifchen Bflanzen verbantte er ben Excurfiouen, welche er mit Profeffor Comagrichen im Commer 1814 zweimal bie Woche in ber Umgegend Leipzigs unternahm. Er murbe in biefer Begiehung fo ficher, bag er fpater felbft botanifche Excurfionen au leiten im Stanbe mar.

Am eigentlichen Seudentenleden nahm Schulz feinen Antheil.

Ken ar eine jugendlich frische Personlichtet, zog sich aber von jetze genein in sich und einen völlig übereinstimmenden Freundestreis zurück, dager seine tiefzewurzelte Vorliede für das Landleden und seine stüllen friedlichen Greutiffe. Das Leden und dem abgefoliedenen Gortlich, an dem er von kindhet mit schammenscher vorliede sing, wor eine Neduzi, dort zugeleich der Landlen eine fried Vorliede füngt wer eine Neduzi, dort zugeleich der Landlensche für und der Leden, siehen gestellt der Landlensche für und der Leden eine find hat der eine Keiten Stetzen lände etworfen.

Obgleich Schulge in fpatern Jahren fich mit Sicherheit in bem öffentlichen Leben zu bewegen und in allen Rreifen ber Gefellichaft, wenn es nothig mar, mit ichlichter mannlicher Burbe aufgutreten mußte, fo blieb ihm boch innerlich ein Bug von biefer ichuchternen, faft jungfräulichen Urt eigen, die por jeder Berührung mit bem Treiben ber großen Welt fich gern gurudgieht und allein im Stillleben ber Familie und im engften Freundestreife Befriedigung findet. Allen raufchenden Bergniigungen mar er abgeneigt. Theater, Gefellichaften und Balle befuchte er nur, wenn er mußte. Obgleich er bei bem alten Tangmeifter Roller in Bforta bie ichwierigften Runfttange verfeft erfernt batte und noch mandmal, ale alterer Mann, ben Seinigen jum Scherg mit großem Gefchid "Rofafifch" portangte, fo mar er boch niemale ein Ballhelb ober ein Mann ber Gefellichaft. Dies auf Stillleben gerichtete Befen hatte in bem flöfterlichen Bforta nur noch jugenommen. Darüber tabelte ihn ber Bater öfter, welcher feinen Gohn viel lieber als einen gewandten Weltmann gefeben batte. Er hoffte . baf Leipija . bas auch ibm als "Rleinparis" galt, die weltmannifche Tournure bes Cohnes vervolltommen werbe. Für bergleichen Dinge hatte aber nun einmal ber ernfte, nur feinen höheren Aufgaben jugewandte Cohn teine Reiging. Charafteriftifch ift in biefer Beziehung ein Brief an ben Bater vom 10. Auguft 1814: "Dun habe ich Ihnen, theuerfter Bater, noch etwas ju fagen, worüber Gie ein wenig lacheln werben. Cowie es immer mein eifrigftes Beftreben ift, mich burch mein Berhalten Ihrer Liebe murbig ju machen, macht mir auch nichts herzlichere Freude, ale bie Beweife und Berficherungen, Die Gie mir von Ihrer Bufriebenheit gegeben haben. Mur in einem Buntte murbe ich immer von Ihnen getabelt, nämlich in Sinficht bes Benehmens in Gefellichaft ober fury gefagt ber Boliteffe. Daß biefer Tabel mich mit Recht traf, fab ich wohl ein, bemufte mich aber anfange weiter nicht, es bafin ju bringen, bag ich ihn nicht mehr verbiente, weil ich mannte, biefer Mangel fei von feiner fonberlichen Bebeutung. Diefer Bahn ift nun gwar feit geraumer Beit verfchwunden.

Erfahrungen haben mir gezeigt, wie nothig h. z. T. die f. g. Boliteffe einem Menfchen ift, welcher gebilbet fein und beifen und als foldber auf andere wirfen will, aber ich febe zugleich, bag ber Mangel an berfelben nicht fogleich entfernt merben fann, bag fie fich meber aus Biichern noch aus Collegien erlernen lant. Wie ich nach Leipzig fam. hoffte ich, bag fich bie Cache von felbft geben würbe, balb aber fab ich mich getäuscht und that beinabe ichon Bergicht auf Erreichung jeuer Cultur und machte mich gefaßt , ftete pon ber feinen Welt , ein Steifer, ein Conderling - ober mas fie fonft für Ehrentitel für bergleichen Menfchen erbacht hat - genannt ju werben. Jest aber ift mir wieber ein Strahl ber Soffnung aufgegangen. Inbem ich mit einer trefflichen Familie befannt geworben bin und in ihrer Mitte oftere zu fein bie Erlaubnik erhalten habe, glaube ich gewiß, bie Schule gefunden ju haben, wo man jene Bilbung fich verichaffen tann. Dag ich wohl fcmerlich eine Familie finden murbe, beren Umgang für mich nüslicher und augenehmer fein fonnte, bavon merben Gie fich, lieber Bater, am beften überzengen, wentt Gie fie felbit perfonlich fennen lernen werben, Berr Dberftenerinfpettor Bunther ift ber Familienvater. Er halt fich hier erft feit Oftern auf, vorher befleibete er eine afinliche Stellung ju Schandau bei Birna, Er wohnt in einem Saufe, mas mit bem unfrigen ju einem Garten gebort und burch biefen von ber hintern Seite verbunden ift. Da ein Gohn pon ibm mit mir jugleich in Bforta ftubirte, lange mit mir in ein und berfelben Stube wohnte und wir Freunde gufammen maren, fo hatte ich ichon bamale fo viel Gutes von biefer Familie gehört, bag ich munfchte, fie tennen an lernen. Freund Thienemann bat eben fo wie ich Gintritt in biefes Saus. Conberbar ift es, bak wir nicht eber, ale por pier Wochen, erfahren haben, bag biefe Familie jest bier ift, ba fie boch fo nahe bei une wohnt. Buerft fprachen wir une im Garten, ju bem unfere Baufer gehoren und in ben ju geben une erlaubt ift. Die Ramilie ift febr gabireich, außer ben Eltern find noch vier Gobne und vier Tochter ba. Bon ben beiben altern Gobnen ift einer auf ber Schule gu Bforta, ber andere lernt bie Raufmannichaft ju Torgan, bie beiben illnaern find noch ju Saufe. (Der eine mar ber por furgen verftorbene Beh. Med.-Rath Brof. Dr. Gunther ju Leipzig.) Die Mabchen find alle noch hier, die jungfte ift 9 Jahre und bie übrigen fteben in einem Mter von 16 bis 20 Jahren. Außerbem halten fich bei ihnen noch eine Großmutter und zwei Zanten auf. Mus biefen Gliebern befteht nun bie Ramilie, ihre Angahl ift groß, aber fie machen boch aufammen ein barmonifches Bange aus: ein Glied hangt feit an bem anbern, ein Weift und amar ber befte befeelt alle. Bie gludlich biefe Familie ift, fann

nicht beschrieben werben; fie ift fich selbst genug, nicht auswärts braucht fie bas Berantigen ju fuchen, ein iebes Glieb fühlt fich am gludlichften im Rreife ber Geinen. Borguglich zeichnet fich in ihr ein fcones Rleeblatt aus, nämlich bas ber brei alteften Schweftern, inbem fie gleichfam eine Scele in brei verichiebenen Rorpern find. Gie haben alle Bilbung, welche nur ein Dabden haben tann, fie fprechen und fchreiben frango. fifch, haben bie beutsche Sprache in ihrer Gewalt, fpielen meifterhaft mehrere Inftrumente, fingen vortrefflich, ftiden, nahen und mas bergleichen mehr ift, haben alle Unnehmlichfeit im Umgang und gefunden Menfchenverftand. Noch mehr aber ale alles bies macht fie ihre Bergens. gute ichatbar. Gie lieben einanber, wie fich nur Gefchwifter lieben fonnen und hangen fo aneinander, daß wenn fie auswarts einmal ein Bergnugen genießen, fie mir halben Genuß haben, wenn fie nicht alle brei baran Theil uehmen. Gefellichaften , Balle und bergleichen befuchen fie nur felten. Doch ich muß aufhören, biefes Rleeblatt zu loben, fonft möchten Gie mohl gar gegen meine Lobeserhebungen miftrauifch werben."

In einer freundlichen Bohnung, Stube an Stube mit feinem treuen Thienemann, verlebte Schulge in Leipzig gludliche Tage, nicht im Geräufch großer Gefelligfeit ober lauten Stubententreibens, aber gang nach feinem Ginne in einem trauten Freundesfreise und im täglichen Umgang mit einer liebenemurbigen Familie, beren geiftige und gemuthliche Bilbung ihn in jeder Begiehung nur forbern tounte. Dit ber Familie Gunther und mit Thienemann, welcher fich fpater mit ber jungften Tochter bes Saufes verheirathete, blieb Schulge bis gu feinem Lebensenbe in Berfehr, wie gahlreiche, von warmen, freundschaftlichen Gefühlen burdwehte Briefe barthun.

Diefe fcone Beit follte indeffen balb burch ein trautiges Ereigniß, welches Chulge's Berg auf's tieffte erfcutterte, beenbet werben.

3m Frühjahr 1815 verweilte er bei ben Geinigen in Gavernit. Rapferlingt ftanb in ber Laufits ju Guben in Garnifon. Gerabe an biefem Schwager, einem eben fo braven Offigier, ale gemittlichen und treubergigen Menfchen, bing Schulge mit ber gangen Bartlichfeit eines jungern Brubers, wie er auch nach Ranferlingt's Tobe ben Gohnen beffelben ein zweiter Bater murbe. Ihn und bie Schwefter Charlotte wiederzusehen, war fein Bergenewunfch. Rach ber Sitte ber Studenten bamaliger Beit fcmalite er beehalb feinen Gabel um und manberte mohlgemuth ju Guß "nach ber Laufits wenbifden Begirten." Raum aber war er bei ben lieben Bermanbten angelangt, fo traf ein expreffer Bote bon Gavernit ein, welcher ihm bie ericutternbe Trauerbotichaft brachte,

Der Bater ftand jest allein ba; feine beiben alteften Tochter Friederife und Charlotte maren aus bem Saufe. Bielleicht war gerade in bicfer Stimmung fein Berg ben Bunfchen bes Sohnes geneigter, vielleicht fühlte er fich felbft einer Stute beburftiger, ale fonft. Rurg, ale ber Cobu jest bon neuem ben Bunfch aussprach, fich gang ber Landwirthichaft ju widmen, gab ber Bater nach. "Ich hatte bamale in mir - ergafite Schulge fpater - einen langen Ranuf, ging enblich ju meinem Bater und bat ibn, mich in die Lebre ju uehmen. Er wollte lange nicht baran, enblich fagte er mir, wenn ich benn burch. aus Landwirth werben wollte, fo follte ich auch ein orbentlicher Land. wirth werben und lief mich alle Cachen, bis gur Miftgabel berab, burchmachen. Das that er, weil er meinte, wenn es mir mit ber landwirtlifchaft Ernft fei, fo ware bas nothig; fei es mir aber nicht Ernft, fo wurbe ich baburch am fcmellften curirt werben. Das war mir febr gefund. 3d bante es meinem Bater, bag er fo mit mir verfuhr; er bat mir wahrlich Nichts geschenkt!"

Bon früß an hatte Schulg sich mit Vorliebe bei den landvirtisschaften Geschäften betheiligt, auch hatte er bereitis die Zeit von Optern 1813 bis Veldipungken desschaften den gebers zu einer landvirtisschaftlichen Ausbeitung verwandt, doch von dies immer nur nebendei und mehr zur unterhaltung geschiehen. Ze the sollte der landvirtisschaftliche Veruf mit altem Ernis gewissehaften, Det Hickertulltung erzeissche Der Velder und ein beraus gestrunger Schmeister, viellicht um so mehr, als er wohl den Jintergedunten hatte, dem Sohne den landvirtisschaftlichen Veruf auch jest noch von wöhlich zu verleiben. Der geschier Schuller von Pforta, auch jest noch von wöhlich zu verleiben. Der geschier Schuller von Pforta,

der Sudent von Leipzig mußte ganz von unten, "von der Filc auf,"
deren. Er vourde nicht etwa sozieich zum Berwafter gemacht, sondern resiell erst in Ochsseglemm, damn, als erztes Konnement, ein Pferdegehamn, welches er siltern und puben, mit welchem er alle sandwirtsschieflichen Kreichten verrichten mußte. Er diente sienem Bacter wie ein Knacht, nur mit dem Unterschiede, daß er an dem Herrschaftsliche effen and in seinem eigenen Jimmer, nicht im Pferdeltall, schiesen welche and der sieglem Trinzest aberütet er vom ersten Straß der Wongensonne bis zum Frierachen, unermüblig wie der slösighe Tagestöhner, mit auf dem Felde. Keine Strapage wer ihm zu wiel; früh um 3 lich war er auf den Beinen; aber wenn sich Abends die ermideten Tagestöhner auf ihr Voger warfen, seiter ermansfund noch de liedgewordenen wissen.

In Jahresfrift wurde Shulz Meifer in allen landvirthissischien Handberflichen Handberflichen Dendberflichen, eine Fertigkeit, welche er sich bis in seine späteften Jahre erhielt. Wie oft nahm er uoch als Professor ber Broberstligen in Edvena oder Jwägen bem Knachte dem Pfling aus der Hond, um zu zigen, wie er geschet uber Mentelle Beder instrument proditte er selche mußte. Jedes neu einzuführende Aldereinstrument proditte er selch um lechte den Bederauch bestellen.

Co machte Schulge , freilich mehr gufalliger Beife, einen Entmidelungegang burd, ben er mit Recht fpater principiell ale ben muft er auftig en gufftellen fonnte. Baren bes Batere entgegengefette Abfichten nicht bagwifchen gefommen, fo wurde auch Schulge mohl gleich nach feiner Confirmation, wie es bamale Sitte mar, Deconomielehrling geworben fein; er ware bann auf berfelben Stufe mit ben meiften feiner Berufegenoffen ftehen geblieben. Go erwarb er fich bagegen eine grundliche flaffifche Borbilbung, wie fie nur ben Sochftgebilbeten ber Ration ju Theil ju werben pflegt und ging bann ale gereifter neunzehnjähriger Bungling mit entwidelten Rorper- und Beifteefraften gur prattifden Berufethatigfeit über; aber auch in biefer Begiehung mar fein Bang wieder ein burchaus normaler. Auf einem fleinen mohlbewirthichafteten Gute, welches alle landwirthichaftlichen Berufstweige vereinigte, fernte er bas Sandwerf bes gandwirthe bis jum fleinften Detail: bann erft folgte die landwirthschaftliche Theorie und barauf bie eigene felbftftaubige Bewirthichaftung großerer Buter. Wie ihm im fleinen ber eigene Bater, fo murbe ihm im großen Sturm und bann Rarl Muguft felbit Mufter und Borbilb.

Boff taum hatte ber Bater erwartet, daß ber gelehrte Cohn die Generprobe fo bestehen wurde; immer mehr verstummte fein Spott über "ben lateinischen Deconomen," und manchmal spendete er bem unermitb-

lichen Sohne ein kurys Wert bes Lobes. Nach abgelaufeur: Jahresrift sagt er zu ihm: "Fris, von mir kannst du nichts weiter mehr lernen." Bald derauf sas er eines Normde, wie gewöhnlich, die Erhyder Zeitung, reiche des Blatt dem Sohne und sogte: "Da iff etwas sir dich." Se war die Augige des Sommercursfuß des landwirthschriftigen Institute zu Tefrert, welchen Sturren im April 1816 zu eröffene gedachte. Diefes Zeitungsblatt soften ach eingen weitern Erfundig einen entschedenden Einfliss üben, denn nach einigen weitern Erfundungen beschiede der verten sollte, im des Institut zu Tefrurt eintreten sollte, ein Entschuß, welcher natürlich ganz der Neigung des Sohnes entsprach.

Der hofrath C. Chr. Gottlieb Sturm, geb. 1781 ju hohenlauben im Reußischen, wurde 1807 ale Profissor ber Cameralwissenchgeften ju Irna angeftellt und errichtet 1814, unter dem Schube feines Gomers Karl August, das landwirthsichgiftliche Infittut auf dem Rammergute ju Lichurt der Weimar, welches indessen mur einen Sommereursus hatte, indem Sturm im Wintersemester seinem alademischen Berufe an der Universität Jena oblag.

Sturm hatte bannals schon verch jahlreiche santonierhichesschiertenung gewonnen, besnhere hatter et ble Thorie von ben Rassen uber Thiercrebung, namentlich ber Welferzugung, zurest wissenschiedlich begründet. Durch seine Siedersteit und Herzensgewonner sied bei Liebe und Hoch den Bertenschiedlich bei Liebe und Hoch den Bertenschiedlich bei Beite und Hoch den Bertenschiedlich der und Kulter, die ihm nüber traten, in sobem Grode.

beiben gleichviel Beit und Fleig. Mit Freuden bemerfte ich, bag es mir ju großem und wefentlichen Rugen gereicht, ehe ich hierher gefommen bin, ein Jahr in Leipzig und ein Jahr in Ihrer Birthichaft gewesen ju fein, und gwar jenes besonders jum Studium bes theoretifchen und biefes beim Betreiben bes praftifchen Theiles. Was wir hier für Unterricht geniegen, fagt Ihnen beiliegender Lectionsplan. Much außer ben Collegien find wir fehr viel in ber Gefellichaft bes Berrn Sofrath Sturm, und biefer Umftand giebt bem Inftitut gewiß einen großen Borgug. Muger mir find jett noch fieben junge Leute hier, wovon die meiften die Landwirthichaft mit vielem Gifer treiben. Da wir aus vericbiebenen Gegenden und gandern find, fo find unfere Unterhaltungen über oconomifche Gegenstände fehr intereffant und lehrreich. Wie fchnell mir bier bie Beit entflieht, tann ich Ihnen nicht beschreiben. Wenn ich bedente, bağ bas hier mubringenbe halbe Jahr ichon gur Balfte verfloffen und bie andere Salfte noch fdmeller entflieben wird und überlege, mas ich noch zu thun habe, wenn ich alles bas vollbringen will, was ich mir für biefen Zeitraum vorgenommen habe, fo wird mir faft bange.

In ber Beit meines Bierfeins haben fich mir in ber That hinfichtlich meiner ferneren Ausbildung fehr vortheilhafte Ausfichten eröffnet, was mir besonders deshalb fehr angeuchm ift, weil ich gewiß hoffe, daß auch Ihnen bies viel Frende machen wird. 3ch bin nämlich fo gludlich, gang befonbere bas Bertrauen und Wohlwollen bes Berrn Sofrath Sturm ju genießen, und es wünfcht berfelbe, bag ich bier und mit ihm in Berbindung bleibe und hat ben Blau, daß ich die Bermaltung ber Rammergüter Lütendorf, Tiefurt und Oberweimar übernehmen foll. Bas Sturm felbit betrifft, fo tann ich mit völliger Ueberzengung fagen, bag er ein tüchtiger, rationeller Landwirth, wie überhaupt Cameralift im weitesten Ginne bes Bortes ift , Braris und Theorie im rechten Berhaltnig verbindet, wirflich mufterhaften Gifer fomobl gur Bervolltommnung feines Raches, ale befonbere gur Bilbung feiner Boglinge zeigt, einen guten Bortrag hat und außerbem noch als ein braber, freundichaftlicher, gefälliger und nicht minder im Umgang angenehmer und jovialifcher Mann fehr fchatbar ift. Der Groß ber jog weiß bies und halt Sturm febr boch. - - Daß bie Lobeserhebungen, welche man bom Grofherzog und feiner Regierung außer Landes hört, Grund haben, baf biefer Gurft ale Mufterbild eines Regenten aufgeftellt gu werben verbieut, bavon fehr und hore ich fast täglich neue Beweife."

Es war ein ungetribt heiteres, thatiges Semester, welches Soulze im idhillisch schwen Tiefurt verlebte. In dem bichtbelaubten, schwitzen Bart, in dem einsachen Laudiglogichen, wo Sturm mit seinen Schulern

ber Bergogin Anna Amalia, wo bie größten Beifter unferer Ration bier in landlicher Ginfamteit gedichtet und gedacht und bem leifen Aluftern ber fanftraufchenben 3lm ihre uufterblichen Lieber abgelaufcht batten. Die Landwirthichaft mar in ben langit verobeten Mufentempel eingezogen; es war eine andere, praftifchere Richtung, welche bie Gegenwart beherrichte; aber boch fehlte auch ihr bie Boefie nicht gang. Sturm, bamale ein Dann in ber Bluthe feiner Jahre, ftattlich, mit feurigen Mugen und buntlem Lodentopf, in ber Mitte feiner Junglinge, balb einen aus England angetommenen neuen Bflug erflarend, balb einen hochfeinen Merinoboct fachtundig bestimmend, war gewiß auch ein in feiner Art poetifches Bilb, er, ber es jo trefflich verftanb, auch ber Landwirthichaft eine afthetifche Geite abzugewinnen. Das Inftitut bildete eine Familie; die Boglinge fpeiften am Tifche bee Directore und waren mit ihm von Fruh bis Abend gufammen. Durch Gelber und Biefen, burch Ställe und Scheuern ging er mit ihnen , belehrend und anregend im Bortrag, jobial und beiter im Gefprach, vertraulich und pertrauenerweckend im perfoulichen Umgange. Bon gang befonderem Rugen waren bie fleinen Reifen , welche Sturm von Beit ju Beit mit feinen Schulern unternahm; es murben bie Guter in ber Rabe und Ferne befucht, wo man überall die freundlichfte Aufnahme fand; bann murbe babeim im Confervatorium bas Gefehene befprochen, und Sturm forberte bie Boglinge auf, ihr Urtheil über biefe ober jene ber gefehenen Birthichaften abzugeben. Fruh erfannte Sturm Schulge's Berth und geiftige Bebeittung und bevorzugte ihn vor allen feinen Schulern. Diefes vertrauliche Berhaltniß ju bem Lehrer forberte Schulge in hobem Grabe und gab ihm Gelegenheit gur grundlichften theoretifchen und praftifchen Musbilbung; befonders erwarb fich Schulge bier feine genaue Renntnig ber Schäferei und feine feltene Bollfunde, in welcher er bis in fein fpateftes Alter fo ficher blieb, bag er es mit jebem Schafereibirector von Brofeffion aufnehmen tonnte.

Wenn die andern Zöglinge sich Abends nach gethaner Arbeit de einer Picife Tadat und einem Glas Wier ihres Leben gethaner albeit die and der "Kneige" heintlichten, saßen sie Schulge noch off in einem langen, weißen Oberrode am Schreibtische sigen und studiern; doch war er lein Kopfhänger, sondern auch gern fröslich mit den öröblichen, und venn iegeneine gemeinigane Partie gemacht werden soller, vom er immer dodel.

Das Sommersemester neigte sich seinem Ende zu. Freund Thienemann besuchte Schulze in Tiesurt, im October 1816 fuhren die Freunde gemeinsam dem lieben Gövernih zu. Hier erwirfte sich Schulze die Erlaubniß, mit Sturm für bas Winterfemester nach Jena zu gehen und bafelbft feine Studien vollenden zu durfen.

Bald nach seiner Antunst in Jena melbete er bem Bater: "Aun Songen in Germandenb bin ich mit Sturm und seiner Kamilie om Liefurt berübergegen. Ich bade ein ercht bildische Vogis, eine Son Liefurt Kamuner, der Terppen hoch in dem hilden Hause, novom Herr Pereission Seiner Experen hoch in demischen Hause, werden Liefurd und mein Ferund bei ohre Ord Biesefald und juri andere Sendenken, die diesen Sommer in Affrikat gewesen. Mit ersteren fabe ich den meisten Umgang."

In bem nachften Briefe fchreibt er bem Bater fiber feine Studien: "Folgende Collegia hore ich bier: 1. Cameralprarie, 2. Staatewirthicaft, Finang- und Bolizeiwiffenichaft, 3. landwirthichaftliche Baufunft bei herrn Brofeffor Sturm, von Montag bie Freitag, fruh von 9 bis 12 Uhr; 4. Anatomie und Phyfiologie ber Sausthiere, 5. Allgemeine Thierheilfunde beim Berrn Brofeffor Renner. Muf Thierheilfunde, wozu anatomifche Renntniffe nothig find, gebente ich bei meinem Bierfein viel Rleift ju menben und von Renner auch etwas fernen ju tounen. Gelbiger ift erft vor einem Monat bier eingetroffen. Er ift erft in Mostau und bann in Berlin gewefen. In ber Stabt will es mir gar nicht gefallen. Jeboch, ba ich nur biefe furze Beit bier bleibe, fo gedente ich mir es burch Burndaiebung und fleifiges Stubiren weniger fublbar ju machen, bag ich entfernt von ber freien Ratur mitten im Gewühle ber Stadt lebe. Für ein Glud achte ich es, bağ Freund Beber bier ift und noch bagn mit mir in einem Saufe wohnt, mit welchem ich in Gefinnung und Reigung fo gang übereinftimme. Go oft es bie Beit erlaubt, flieben wir bie engen Mauern ber Stadt, um einmal freie Luft ju fcopfen und unfere Mugen an ben landlichen Fluren ju meiben. - - Das Stabtleben ift nun einmal nicht für mich fchlichten Landmann, jedoch hoffe ich, bag ich biefen Winter recht vortheilhaft ju meiner Musbilbung bier gubringen merbe."

Difer Ton flingt aus allen seinen Briefen wieder. Rur um feiner wissenstenden gefallen; aber sein ern fusfenthalt in der Stadt vorübergefend gefallen; aber sein dern sich sich der Kufenthalt in ber segen, wo er wieder Wald umd Feld durchsseinen umd als praktischer Landwirts wirfen und schaffen kunn. Ingwissen richte er sich mit fleisgem Enderen, giebt sich wie einst in erzigig seinem gestehen Dienemann, jett ganz seinem Freunde Weber hin und bleibt dem damals in Iron fo mächfig göfprenden Erwenteken ferme. Wenn man ihn beiter fragte, wortum er dem der dameinken den auflageneinen

Mit Sehnsicht blidte Schulze bem Frifijahre eutgegen, wo er wieder sich gang der Landwirtssichgeft widmen, wo er unter Karl August's eigenen Augen in einem hochiaterssanten Wirkungstreise eine ehrenvolle Khäidelte entwickeln sollte.

Rarl Muguft, Großherzog von Beimar, "ber große menichliche Fürft," welcher fein fleines gand eine Beit lang jum geiftigen Mittelpunkt Deutschlands gemacht, batte mit feinem allfeitigen, weitblidenben Beifte ichon fruh ben Fortidritten ber Landwirthichaft, befonbers bem humanen Reuereifer bes fühnen Rleefelb und ben flaren, miffenichaftlichen Reformbeitrebungen bes großen Thaer feine polle Mufmertfamteit jugewendet\*). Um die Borguge ber neueren Theorien burch eigene Mufchauung feunen gu lernen, burch Beifviel auf Berbefferung ber ganb. wirthichaft einzuwirken und die Biffenichaft von biefem Gemerbe zu forbern, nahm er bie in ber Rabe feiner Refibeng gelegenen brei Rammerguter Obermeimar, Tiefurt und Lugenborf in eigene Abminiftration und richtete bafelbft eine Mufter-, gehr- und Berfuchewirthichaft ein. Die oberfte verfonliche Leitung biefer Wirthichaften führte Rarl Muguft felbft, mit Bulfe einer 3mmebiatcommiffion; Mitglieber berfelben maren ber Sofrath und Brofeffor Dr. Sturm ju Bena, ber Dber-Confiftorialrath Gunther und ber Rammerath Ortmann gu Beimar. In ben Situngen, in welchen Berathungen über bie Birth-

<sup>\*)</sup> Vergleiche Schulge's "Nadblide auf Karl Maguft's landwirthichaftliche Birtfjamfeit," Anhang zu seinen "Geschichtlichen Mittheilungen über des afademische Etwabium und Leben auf dem landen. Infittut zu Iene." 1858.



icofein gepflogen wurden, fügter karl August perfolitig den Borife, Anusgeführt wurden seine Ainordnungen bis 1817 durch der Juspectoren. Bon dieser Zeit au sollte, um mehr Einheit in das Gaung zu bringen, die Benirtissischen Guten Der verwalter übergeben werden, unter welchem auf jedem Gute in Begat der Scheinfeiter ischen Geben Water in

Bu biefer Stelle eines Oberverwalters wußte Sturm feinem Fürsten teinen beffern Maun vorzuschlagen, als Schulze, welcher natürlich biefe ihm angetragene Stellung mit Freuden annahm.

Die brei Guter find etwa eine Stunde weit von einander entfernt, in ber Mitte liegt Beimar. Auf jebem ber brei Guter erhielt Schulge eine Wohnung und außerdem ein Absteigeonartier in Beimar. Bald war er ba, bald bort, wenn auch Tiefurt fein eigentliches Sauptquartier blieb; überall follte er, ale bie Ceele ber Birthichaft, gegempartig fein. Brei ihm juni Gebraud überlaffene Bollbluthengfte, Die eigentlich ale Beichaler bienen foliten, machten ihm allein eine foldbe raftlofe Thatigleit moglich. Schulge mar pon fruh auf an's Reiten gewöhnt und batte fich auf ber Reitbahn in Jena in bes alten Seibler's Schule jum fuuftgerechten Reiter ausgebilbet. Go ritt er benn jett von einem Gute gum aubern; burch bie grünen Alleen bes " Wewigs " fprengte er am frühen Morgen nach Oberweimar, flog von ba nach Lütenborf und bann wieber nach Tiefurt gurud. "In welcher Lage ich jest bin - fdrieb er im Binter 1817 bem Bater - fonnen Sie fich leicht beuten, ba Sie in ahnlicher gewesen find. Bier in Tiefurt, wo ich auf fünf Tennen breichen laffe, nämlich brei auf bem Kammergut und zwei auf bem Banergut, wo Chaf-, Rinb- und Comeinevieh ift und die Futtervorräthe nicht souderlich groß find, und noch dazu bie Leute wenig taugen, und bie Aufficht besonders in ber Racht, wegen bes offenen Bofes fehr fdwer ift, führe ich bie Wirthichaft Durchgreifende Meliorationen machten Schulze viel ju thun. Rarl August war der Erfte, welcher die reine Bracheund die Dreifelberwirth. ichaft in bortiger Gegend abichaffte und ben Futterbau einführte. Rlee, Esparfette, Lugerne, Delfrudite wurden angebaut, felbft mit bem Tabatsban Berinche angeftellt. Befonbere viel gefchab für bie Thieraucht. Mus bem Ranton Bern wurde ein Stamm Rindvich von ber Gebirgs. raffe, ans Franken ein Stamm von ber Nieberungeraffe gebracht, aus beffen Krengung fich ein Schlag entwidelte, welcher fich in Thuringen weit verbreitete; hollandifche und oldenburgifche Rinder murben eingeführt. Die Beredlung ber thuringifden Chafgucht nahm von Oberweimar ihren Unfang. Beim Congreß ju Bien taufte Rarl Auguft eine fleine Beerbe ber Regrettiraffe und von Rambouillet ließ er Bode tommen. Champagner Schweine wurden jur Beredlung ber Landraffe benutt. Gin Schweizer Senne fertigte Rettfaje, ein Tiroler Sirt beforgte bie Gefchafte im Ruhftall. Gine große Branerei, nach englifdem Mufter eingerichtet, machte in Oberweimar aute Geschäfte. Alles hatte ber umfichtige Fürft im Muge, alles leitete er, über bas fleinfte mußte ihm berichtet werben. Bebes nengeborene Stild Bieh machte ihm Frende; er fummerte fich um ben Stand ber Saaten, die Gultur ber Meder und die Bewäfferung ber Wiefen, machte felbft Entwürfe und ließ fich Blane vorlegen.

AartMugnit betrachtet fich in Tie furt nur als Päckter feinere cignen kammer, der er den jährtlichen Pachtzins gemissensischen ließ; hier war er nicht der Täufts, sondern der I an dwirthis da fit iche Sausdvater. Hie seiner in Berson, immitten von Banern und Tagelöhnern, die Kirchweiß und nachm nach vollbrachter Ernte den Erntefrung, als Herre der ernte, entgegen. Auf diesen Boden, "song Chastles, wunde die angerordentliche Bopularität auf, welche Karl Angelt in der ganzen Zeit seiner Kegierung genoß. Sie wurde nicht von ihm gefundt, sondern von eine natitische Sobge seiner Dumanität und hoben Bidtung. Das Bott siedet ihn und verehrte ihn, weil er ihm feine Liebe, Achtung und Theilnahme in fo fconer Beife bethätigte. Er war mit bem Bolfeforper lebenbig verwachsen.". Unter einem folden herrn zu bienen und zu arbeiten mar Buft und Chre zugleich. Dem hoben Fürften, auf ben gang Deutschland bewundernd blidte, ftand Schulze jest als ausführendes Organ, ale land. wirthichaftliches Alter Ego gur Seite. Es maren feine toftlichften Stunden, wenn er mit bem fürftlichen Serrn burch bie Fluren ritt, ihm wirthschaftliche Blane auseinanderseite und manchmal wohl mit ihm ein Wort über höbere Dinae fprach. Aber alle ehrgeizigen Bunfche und eigennützigen Gebanten lagen ihm fern; er perehrte ben hoben fürftlichen Berrn mit warmer Liebe, aber er wollte von ihm nichts für seine Butunft. Andere bachte ber ehrgeizige Bater, welcher auch bei biefem Berhaltnig vor allem wieber nur bie Connexion im Muge hatte. Schulge antwortete ihm: "Gie fchreiben, bester Bater, bag man in meiner Seimath viel mehr Aufhebens von meiner Carriere macht, wie ich felbft. 3ch gebe es ju und fehe ein, baß ich einen fehr ehrenvollen Boften betleibe, und bag es mahrlich viel ift, bag man mir fo viel anvertrant bat. Much bas Bublitum bier fagt bies, und ich bin fehr in Ansehen und Ehren; man ergablt fich bon mir auch wohl mehr Gutes als Bojes - bies ift alles mahr; nur fage ich , Gelb und Ehre macht ben Menichen nicht glücklich und noch weniger viel Ehre und wenig Gelb. Dag es mein Plan nicht ift, in öffentlichen Anftellungen immer hober zu fteigen, wiffen Gie, und beshalb werbe ich meine Counerion mit bem Fürsten und einflufreiden Manuern nie fonberlich benuten. Deine Banfche und Gefinnungen binfichtlich meines gnfünftigen Birtens und Lebens habe ich Ihnen, mein befter Bater, fcon oft mitgetheilt. Ginem Landwirth, ber ich boch bin und ftets bleiben werbe, tann Nichts portheilhafter und angenehmer fein, als wenn er ein eige uthum liches Gut befigt, wenn es auch flein fein follte. Der Gorifch ift bas Biel meiner Binfche; nach bem Willen ber feligen Mutter foll er einft mein fein. Für niemand in ber Belt tann biefes Gut einen fo hohen Werth haben, als für mich, theils weil es von unserer guten Mutter und ihren lieben Eltern berftammt, theils wegen feiner fo fconen und abgefonderten Lage. - - - Dag noch in biefem Monat Raifer und Konige nach Beimar tommen werben, werben Gie wohl aus ben Zeitungen ichon miffen. Bu ihrem Empfange macht man viele Anftalten. Um alle biefe Geschichten befümmere ich mich aber wenig ober vielmehr gar nicht."

Aber Schulge's Lieblingswunich, den Görifch einft fein zu nennen und bort ein friedliches, aber arbeitjames Stillleben zu führen, sollte fich nicht erfüllen. Bährend er in Tiefurt verweilte, verheirathete sich ber Bater wieber und wollte bas But, welches ichon bem Cohne beftimmt war, feiner weiten Fran und bereu eventuellen Kinbern im Chevertrag guwenben. In feiner eigenwilligen Urt muthete en bem Cobne an, ausbrudlich und gerichtlich auf Gorifch ju verzichten. Ginen Angenblid gogerte und remonstrirte biefer, ale aber ber Bater einen gereisten Brief an ibn fchrieb, opferte er ibm, weum auch mit ichmerem Bergen, bas mutterliche Befisthum und fügte fich ruhig bem väterlichen Willen: "Nodmals verfichere ich Ihnen, befter Bater, bag ich, es tomme, wie es wolle, Ihnen immer ben innigften Dant bafür weiß, bag Gie mir biefe Erzichung gegeben und Gie unaufhörlich und unveranderlich als ben Grunder und Beforberer meines Gludes verehren werbe. Bas meine Bitte hinfichtlich bes Görischautes betrifft, auf bie Cie mich abschlägig beschieben haben, so werbe ich mich willig in Ihren Befchluß fugen. 3ch habe mich von biefem Bunfche losgeriffen, aber bak es mir ichwer geworben, tann ich nicht verheblen, benn es war berfelbe bei mir geradegu gur firen 3bee geworben. Diefes geliebte, annuthige und friedliche Dertchen war ber Bunft, um welchen die Bunfche und Projecte meiner jugendlichen Phantafie fich brehten."

Damit war Schulze ber lang gehegte Lieblingswunfch feiner Jugend gerftort, allerdinge freilich, wie fich fpater heransftellte, ju feinem eigenen Glud und jum Cegen für bie landwirthichaftliche Biffenichaft, für ben Augenblid aber ju feiner größten Betriibnig. Trogbem murbe feine mahrhaft rührende Bietat gegen ben Bater feinen Augenblid getrubt. Gelbit ber Stiefnutter, Die eine mobimollende, bergenegute Frau mar, brachte er eine findliche Gefinnung entgegen und verehrte fie bis zu ihrem Lebensenbe wie eine zweite Mutter. Aber mit ber Aufgabe bes geliebten Görifch nahmen seine Blane eine andere Richtung. Im Frühighr 1819 fchrieb er bem Bater: "Ich bin nun gwei Jahre bier Dberverwalter und bin fehr frob, baf ich es gewesen, indem ich in biefer Beit fo viel Erfahrungen als Menfch und Landwirth gemacht habe, als ich anderwarts faum in acht Jahren zu machen würde Gelegenheit gehabt haben. Nachbem ich aber nun auch biefe Beit einzig und allein ber Praxis gewidmet habe, wird es für meine Ausbildung von Ruten fein, wenn ich ietst in ein anderes Berhaltnig fomme, wo ich auch ben Biffen. fchaften wieber einige Beit wibmen fann."

Ginen Wendepunt in Schalge's Leben bewirfte Sehren's Albangs von Jena, welcher 1819 einem ehrenvollen Ruf als Profisior ber Camerasiniffinsische und bie Universität Bom und als Director einer neugsgründenden landwirtssischsfüssen Alabemie zu Poppelssorf solgt-Ohne ben geliebten Lespere und Freund wollte auch er nicht länger zin ") Ins biefer zweiten Ede Schulze sing eine einsigs Zocher Erneftur bervor,

bie fich mit bem Gutebefiter Rotter auf hobenau bei Lauban verheirathete.

Tiefurt bleiben, besonders ba in die Immediat-Commission burch einen gewiffen Rammerrath Brandt ein berrichfüchtiges und eigennutiges Element gefonnmen mar, welches Schnige's geradem und ehrlichem Charafter nicht jufagte. Auch blieb Sturm's Stelle porläufig in Jena unbefest, mahricheinlich mit Rudficht barauf, daß ber Groffbergog feinen jungen Dberverwalter ale einstigen Rachfolger Sturm's bereits in's Muge gefaßt hatte. Gin unmittelbares Ginruden in Sturm's Stelle war, nach den gegebenen akademischen Berhaltniffen, nicht möglich, ba Schulze meber Doctor war, noch fich literarifch bethatigt hatte. Dem Bater theilte er im Mai 1819 feinen Entschluft mit: "Db ich gleich feit zwei Jahren gang in ber praftifchen Birthichaft gelebt habe, fo ift boch feineswoos in mir bie Luft ju ben Biffenichaften entichwunden, fonbern ift noch fo lebhaft in mir, wie zuvor. 3a, es hat fich meine Reigung bagu fogar noch vermehrt und festeren Grund gefaßt, indem ich in diefer Beit bie Erfahrung gemacht habe, baf bie Biffenichaft fehr gut mit ber Praxis fann verbunden werden und diefe durch jene ungemein gewinnt. In welche Berhaltniffe ich auch tommen werbe, fo werbe ich boch immer beibes möglichft verbinden. Mis Profeffor auf einer Afabemie würbe ich mich bemnach in einem, meinen Blinfchen entsprechenben Birfimasfreise befinden, jumal wenn ich bamit bie Bewirthschaftung eines Gutes - ware es auch flein - verbinden fonnte . . . Bur Brofeffur ber Landwirthichaft auf einer Universität gehört ein Mann, ber bie Braris und Theorie moleich beberricht und Schulen und Universitäten fo gut befucht hat, wie der Theolog, Jurift und Argt. Dag ich ein folder ichon bin, fage ich feinesweges, fann es aber boch werben, inbem ich einerseits in ber Landwirthichaft aufgewachsen bin , wenigstens in meiner Rindheit und nachher, fowohl zu Saufe als auch bier, ber Praris mich gewidmet habe; andererfeits inbem ich auch zugleich bie Schulen burchgemacht habe und auch auf Universitäten gewesen bin. Um aber auf eine folche Anstellung Ansprüche machen zu können, ist es burchaus nöthig, baf ich mir bie Doetormurbe verichaffe und bem Bublifum mich burch eine Schrift befannt mache. Wenn ich bereits ichon Doetor mare und etwas Gebiegenes gefchrieben hatte, fo hatte ich vielleicht jest eine gute Belegenheit, angeftellt ju merben; leiber ift bies aber nicht ber Rall. - - - Sollten Sie mich nicht, wie Sie mir gutiaft versprochen, por Pfingften bier befuchen tommen, fo tomme ich in ben Pfingftfeiertagen an Ihnen, indem ich mit Ihnen burchans noch einmal vor meinem Abgang über meine ferneren Bunfche und Plane fprechen muß. Ohne Ihren väterlichen Rath und Willen werde ich Richts unternehmen. Um Mittwoch ift ber Grofiberiog in die Riederlande gereift und wird vor Michaelis

Nachbem Schulge perfonlich bes Batere Auftimmung eingeholt hatte, fehrte er nur noch auf furge Beit nach Tiefurt gurud, legte feine Rechnungen jur vollften Befriedigung ber Immediatcommiffion ab und fiedelte Anfange August 1819 nach Jena über, um fich bort ale Brivatbocent niederzulaffen. Dit inniger Dantbarfeit bachte Schulge ftets an Tiefurt und feinen fürftlichen Gonner gurud. Ale er 1834 im Begriff ftanb, Jena ju verlaffen, um einem Ruf ale Director ber in Elbeng neu zu errichtenben ftagte- und landwirthichaftlichen Afgbemie gu folgen, fagte er einem Freunde: "Der größere Birfungfreis wird mich allerdings bestimmen, biefe Stelle angunehmen; freilich muß ich hier viel aufgeben; bie Trennung vom Staate Beimar wirb mir fehr fomer merben. Ich, Gie miffen nicht, mas mich alles an Beimar tettet. 218 ich noch Oberverwalter in Tiefurt und Lütendorf war, tam Karl Angust oft zu mir heraus, und wir burchritten mit einander die Relber. Der alte Berr war fo leutselig; oh! Sie follten ihn gefannt haben! Bir fprachen viel mit einauber über Landwirthichaft, und ba Rarl Muguft min mertte, bag ich eigene 3been über Landwirthichaft hatte, bie höher gingen, als bie ber anbern, frug er mich über meine Bergangenheit und meine Plane für die Rufunft aus. Gie wiffen ja, bag Rarl Muguft für alles Grofe und Eble ein warmes Berg hatte. 3ch habe in biefen Gefprachen fehr viel gelernt, und manches hat er mir in meinen Blanen für bie Bufunft verbeffert")."

<sup>\*)</sup> Langethal's Memoiren.

## Akademifder Beruf und Berheirathung.

1819-1826.

3m Auguft 1819 fiebelte Schulge von Tiefurt nach Jena über. Bobl mochte es manchem ber gelehrten Berren munberlich portommen, baf ber innge Deconom, ber mit feiner fraftigen, unterfesten Geftalt, feinen frifden, rothen Bangen und feinem ferngefunden Aussehen nichts bon einem Stubengelehrten an fich hatte, ben fie mohl manchmal in feiner fcmargen Schnurenpitefche, auf feinem feurigen Bengfte in Jena hatten einreiten ober auf Rorn- und Bichmartten wie einen gewöhnlichen Beidäftsmann batten vertebren feben, jest auf einmal in bie Reibe ber gunftigen Gelehrten eintreten wollte. Aber bas vor ber gesammten philofophilden Kacultät bestandene examen rigorosum zeigte balb, bak ber junge Bermalter auch ein fattelfefter Grieche und Lateiner geblieben fei, bağ er in Mathematif und Naturviffenichaften eben fo tiefe als ausgebreitete Renntniffe befite, und bag er vollftanbig ebenburtig fei, in bie gelehrte Buuft aufgenommen ju werben. Go murbe "Fridericus Aenotheus Schulze-Gaevernitius" am 2. September 1819 bon bem berühmten Siftorifer Euben gum Doctor ber Philosophie promovirt, hielt am 19. October por ber philosophiiden Facultat feine Brobevorlefung "über ben miffenschaftlichen Betrieb ber Landwirthichaft" und begann bereits am 1. November 1819 feine Borlefungen. Seine feierlice Disputation pro venia docendi fant erft am 15. Ropember 1820 ftatt. Gein fortbauernbes Intereffe für bas flaffifche Alterthum beitimmte ibn , ben Gegenftand feiner Differtation aus ber Gefdichte ber romifden Landwirthich aft ju mablen, welche er fpater einmal umfaffenber zu behandeln gebachte; fein Thema mar: Form und Bufammenfegung bee romifden Bfluges\*).

Boel wohl selten in Einem Schrifteller vereinigte Eigenschaften, iter ftreng philosofiche Durchbildung und eine jahrelange Beschäftigung mit dem practischen Detail und allen Handpriffen der Andvolrtischaft, dischie bei geschieden ihr, auf diesem Gebeite aussegrichnets zu leisten. Dicht blos le landvirtischgistlichen Geriffelten der Rimer fludirte er, als seine Handprischieftigen Gereiffenhaftigkeit; er durchforlicht zu diesem Beschundlich mit großer Gewissenhaftigkeit; er durchforlicht zu diesem Beschaft dem großen Theil der römischen Alteratur und brach der dassen, zu mer freum al dem ermischen Physika in allen feinem Beschand-

<sup>\*)</sup> Antiquitates rusticae. Particula primo: de aratri Romani forma et compositione. Jenae 1820.

theiten zu reconstruiren. Die von igm beigegebene bildige Darfteltung gietet eine laar Ansfauung diese wöchighten aller umschlichen Wertzerge. Diese kleine Schrift mit ihrer gründlichen, quallemmäßigen Sorschung umd ihrer verständigen, practischen Auffalfung gewann Schufze bie Anerkennung aller jachtundigen Wänner und lichert ihm einen chrenvollen Platz unter den Historiern der minischen Landwirtsschaft. In dem lässtigtigen Latein seiner Darftellung benährte sich der alte alumnun portensis; der Geh, Hofrath Kordang Cichten Kagdie Schulze öffentlich bisputire, zollte seiner Bach, unter diese Nogles Schulze öffentlich die guter der eine Kagtiften und Reche die vollse Amerkennung und prach dies in den schrift und Reche die vollse Amerkennung und sprach dies in den schriften Ausbenalen öffentlich auf

Da bie Brofeffur ber Cameralmiffenichaften feit Sturm's Abgang unbefett geblieben war, fo hatte ber junge Docent ein ergiebiges Arbeitsfeld vor fich. Mehrere ber jungen Manner, welche am Inftitut gu Tiefurt im Commer 1819 Theil genommen hatten, begleiteten ihn nach Bena und bilbeten ben erften Stamm feines Buborerfreifes. "Ich richte meine Studien - fcbrieb er bem Bater im November 1819 - nicht allein auf Landwirthschaft, fondern auf Cameraliftif überhaupt und befondere auf ben ftaatewirthichaftlichen Theil. Much meine Borlefungen ichlagen babin ein. Es geht übrigens bamit fehr gut." 3m Commer 1820 las er bereits bie Rationaloconomie por 30 Buhorern. Immer aber blieb es fein Streben, Theorie und Braris mit einander zu vereinigen und ein landwirthichaftliches Inftitut ju errichten, welches mit einem größeren Gutsbetriebe verbunden werben follte. Co hatte er bereits im Binter 1819 fein Huge auf bas Rammerant 3m a ben bei Seng gerichtet und beabfichtigte, baffelbe zu biefem Behufe ju pachten, murbe aber burch fibertriebene Bebote anderer Bachtluftiger gurudgefchredt. Bugleich beschäftigte ihn bamale ber Gebante, eine landwirthichaftliche Atabemie auf bem toniglich fachfifden Oftravorwert bei Dresben, in Gemeinschaft mit bem Bater, ju errichten. Das Oftravorwert ift die größte Domaine Sachfens. Junerhalb Dresbens fellift gelegen, ift es berühmt burch feine grofartige Mildwirthichaft; auch find bamit alle andern landwirthichaftlichen Betriebemeige verbunden; ichon bamale murbe filr biefes Gut ein jahrliches Bachtgelb von 10000 Thir. gezahlt. Schulge's Bater mar Reuer und Rlamme für biefes Unternehmen ; er wollte nicht nur bas Gelb bagu bergeben, fonbern felbft init bem Cohne gemeinfam die Anftalt einrichten und birigiren. Doch fehlte es im Ronigreich Sachien gang an einer Lehranftalt fur biefen wichtigften aller Gewerbszweige, und bie fachfische Regierung fchien langere Beit

3m Fruhjahr 1820 verweilte Schulge mehrere Wochen in Dresben, um mit ben fachfifchen Behörben, befondere bem Finangminifterium, bie Berhanblungen perfonlich ju führen; aber bas Intereffe in ben enticheibenben Rreifen war boch noch ju lau, bas Berftanbnif für bie Bichtigfeit einer folden Anftalt zu gering, um irgend ein finanzielles Opfer gu bringen und auf die Bedingungen, welche Schulge und fein Bater im Intereffe ber Auftalt ftellen mußten, einzugeben. Go icheiterte ber Blan einer landwirthichaftlichen Afabemie Ditra . Dresben und Schulze fehrte Mitte Mai 1820 gur Fortsetzung seiner afabemischen Thatigkeit nach Jena guritd. Mochte ihm auch bas Aufgeben biefes Planes im Angenblid fdwer werben, bei welchem fich fein Lieblingewunfch, Wiffenfchaft und Praris zu vereinigen, in großartiger Weife erfüllt haben wurde, fo fehrte er boch auch unenblich gern nach Jena gurud, an welches ihn jest ein überaus theures Band fnüpfte. Schon feit langerer Beit hatte er bie altefte Richte bes Sofrath Sturm, Bertha Sturm, tennen gelernt, wenn fie, um ihren Obein zu befuchen, in ber fconen Sahresgeit nach Tiefurt fam; fie hatte bereite ilber feinen bortigen Mufenthalt ein freundliches Licht verbreitet, wenn ihm auch bamale noch nicht jur Rlarheit gefommen war, bag biefes liebliche Mabchen beftimmt fei, ihm bereinft, ale treue Lebensgefährtin, bas höchfte Blud gu bieten.

Bertha Sturm, geboren am 28. August 1799 gu Keichendoch in jädhfichen Bolgsfande, dar i Tochter des Dr. med. Sturm aus Hofschiedung, der bei anerkannter ärztlicher Tüchtigkeit und aufvolpernder Mentfonframblichfeit, nie die Aumft verstanden hate, siemer Prazis einen Gedenen Boden abgusachten. Er frard 1813 gu Effienda (E Kyhjiftus

am Lagarethieber, medies er sich in den prenssischen Sohitällern bei der Pflege der Bernumdeten zugezogen hatte. Seine Ivan, Caroline, gedome Slevoigt, stammte aus einer alten jenaligen Glechterfamillie; sie war in der Wildspeel der deutlichen Literatur, in der gestig so angeregten Belt des damaligen Iran aufgroachsen und deut nich genäustenden Belt des damaligen Iran aufgroachsen und deut nich genäustenden bindung, von Kindheit an, nig befreundet mit dem Panie Grie Sbach, in welchen sigd damals die ekessien Geiter Jena's und Weimar's, "der großen Stadt", versammelten.

Alls sie ihrem geliebten Sturm die Hand am Altare der Pfarrfirche zu Wenigenjena reichte, besang sie ihr erhabener Freund Schiller in dem schönsten Hochzeitsgedichte, welches je einer Braut gesungen worden ist:

"Rief", sobte Braut mit muferm Egent, Rief' sin auf Hunten Blumenvegen! Bir sohn mit entjudtem Blid Der Seile Kunmth sid entsalten, Die jungen Reis sid spetalten Ind binken sire ber Liebe Glid. Dein södigen sire ber Liebe Glid. Dein södigen sire ber Liebe Glid. Den sichen ber Den ber Bestener Dem sigken Gott, der Dich gekonden, Er mill, er she Dein gange Berr."

Aber ihr Lebenspfad war mandstad ein bornenvoller. Tob von Kindern, schwerer Vermögensborfust durch Krieg umd Pflinderung, lange Frankfiet umd endig der fright Tod bes gelichten Gatten schügen einsteile Wunden, sonnten aber ihr weiblich gartes, für alles Schöne empfüngliche Gemüth nie ganz in seiner Homoule töden; sie war eine schöne empfüngliche Gemüth nie ganz in seiner Homoule stören; sie war eine schöne ente schei wei keine des Bedrets, wie sie zein gestigd bewoege Zeit mit ihrem rechgen innern Geschössekoch wie sier tief poetischen Schmunung gerade in der Frauemwett mandstad großzog. Seit des Gatten Tode gis weider nach Jena und wurde die Hausgewosspiel ihrer Kreunden Griebbach, das treuste Mich der 1. g. Griebbach is fren Vermeinde.

Bertha, ihre altefte Tochter, war mit ihrem achten Jahre gang zu Griebache gegogen und blieb, ale Pfleg etochter, bei ben finberiofen Scheluten, bie fich von ihr nicht viebert trennen tonnten und fie gang wie ihr eigenes Rind betrachteten.

Johann Jacob Griesbach"), Geft, Rirchenrath, Pralat und erfter Brofeffor ber Theologie ju Jena, ber erfte fritifche Berausgeber ber neu-

<sup>\*) 3. 3.</sup> Griesbach. Dargeftellt burch Bernharb Rubolf Abeten. Leipzig 1829.

Das Birfen und Schaffen braufen im iconen Griesbach'ichen Garten, unter Blumen und Baumen, war ihr größtes Bergnigen, ihre liebfte Arbeit. Der Garten felbft, groß und forgfältig angebaut, felbft mit einer fleinen Deierei\*) verfeben, umfafte bie manchfaltiaften Anlagen. Jebe Jahredzeit hatte bie ihr gehörigen Blumen und Früchte jur Entfaltung und Reife gu bringen. Manchfaltige, jum Theil feltene Blumen ergötten bas Muge, die feinften Obftforten fand man bier und Trauben ber erlefensten Art. Waren große Ranme bem Ruten gewibmet, fo fehlte es auch nicht an Platen, blos für bas Bergnugen angelegt; auch bem Gefühl ber Erinnerung war biefe und iene Stelle geweiht. Gin runder Rafenplats, von Rofenftoden umgeben, in beren Mitte eine Maffe weißer Lilien prangte, fprach bas Anbenten an Schiller aus, ber biefe Blumenverbindung befonbere liebte. In biefem Garten berlebten Griesbache ihre allictlichften Tage: bier verfammelten fich bie Beften ber jenaifchen Gefellichaft, bier enipfingen und bewirtheten Griesbache alle bie bebeutenden Fremden, die bamale nach Jena tamen, in einfach patriarchalifcher Beife. In Die fem Saufe erwuche bie fleine Bertha unter ben ebelften geiftigen Ginbruden jur lieblichen Jungfrau. Alle bie großen Denter und Dichter, biefe glangenden Sterne am Firmament ber beutschen Literatur, vertehrten bier ale einfach fchlichte Menfchen und vertrante Sausfrenube. Gelbft Goethe mar bier nicht ber erhabene Olumpier, fondern entfaltete nur feine menfchliche, barmlos liebenswürdige Seite. Mit Griesbach, feinem frantfurter Spielgenoffen, fprach er am

<sup>\*)</sup> hierauf bezieht fich ber Bere eines Gedichtes, welches Schiller, im Ramen feines vierjahrigen Sohnes, zu ihrem Geburtstage bichtete:

<sup>&</sup>quot;Biel fette Schweine maftest bu Und giebst ben Suhnern Futter, Die Ruh im Stalle ruft muh! muh! Und giebt dir Milch und Butter."

liebsten im frankfurter Bollebialett und nedte fich mit ihm und bem alten Freunde Anebel in der unbefangenften Beife.

Um unboquemen Hubbigungen in Weimar zu entgefen, feierte er nicht seiten den 28. August mit Griebkachs im englien Familientreise und die Kleine Vertiga, die mit ihm den gleichen Gedurteing hater, mußte dann steht neben dem großen Wolfge gang am Tische spen. Mit üsern kriftlichen Gedachnis bieit Vertig Geschaft mas Beche Leichen und Werte biefer großen Wänner seit, die sie in üsere Kindheit tennen gelernt hatte. Carl August um Gesche, Verber umd Wielend, Mischeff Dungstein ihr der Scheiden der August und der Scheiden der August und der Scheiden d

Griesbach's gaben bem Pflegetochterden eine forgfame Erziehung, fie genoft, entweder allein ober mit mehreren Freundinnen (ben Töchtern ber beiten Familien Jena's, Seebecks, Lubens, Almine Frommann und Göttling) ben Unterricht ber tuchtigften gehrer, bie in Bena gu haben waren. Aber von Berwöhmung ober geiftiger leberreigung war nicht bie Rebe. "Mama Griesbach", die unermitbliche Bausfrau, die thatige Blumen- und Gartenfreundin, fielt bie praftifche Musbilbung eines jungen Maddens in allen Zweigen ber Bans- und Gartenwirthichaft für eine gar wichtige Cache. Auch außer ben Schulftunden durfte Bertha teinen Augenblid muffig fein. Alle Arbeiten im Garten, Pflangen und 3aten, felbft Pfropfen und Ofuliren, lerute fie aus bem Fundamente. In ber Wein- und Obfternte mar vollende ber Arbeit fein Enbe. Manches beitere Rinberfest in befreundeten Namilien mußte Bertha bidweilen mit schwerem Bergen anfgeben, weil es bei "Maina Griesbach" Ririchen abzunehmen, Birfe zu fcmeiben ober Simbeerfaft zu bereiten gab. Principiell burchgeführte Berfagung mancher fleinen, felbft unschuldigen Freuden war, bei ber gröften Liebe, feftftehender Erziehungsgrundfat und ftartte ben Charafter fruh für fcmerere Entjagungen und Rampfe, welche bas fpatere Leben auferlegt.

Nach dem Tode des Gatten verlaufte die Griesbach ihren großen Garten) an die großperzogliche Familie und kaufte sich defür der "In sel" dei Zeina ein anderes Keineres Besitztum, wo sie in bescheinerem Machta, der doch sienreichend iste Liebe am Gartenbau bestätztigen.

<sup>\*)</sup> Diefer Garten wird jeht Pringeffinnengarten genannt, weil die Brüngifinnen von Sadfem-Beimar, Ihre Mai, die regierende Königin von Preußen und 3. 8. S. die Pringeffin Maria von Preußen, als Rinder, einen Theil der iconen Jahretseit in biefem Garten zumbringen pffegten.

konnte. Dier lebte fie jetzt allein mit ihrer Bertha im Sommer, währenb fie im Winter bas große Hans in ber Stadt bewohnte.

Die großen glangenden Tage von Beimar und Jena maren porüber, ber Griesbach'iche Kreis mar fleiner und filler geworben. Wohl mandmal besuchten noch Freunde des geschiedenen Gatten von nah und fern bie treffliche Frau; bie gange Ctabt verehrte "Mama Gricebach" ale Bohlthaterin und Freundin; auch in ihrem hoben Alter bewahrte fie fich ein warmes Berg für die Freuden und Leiden anderer Menfchen. Gelbit gebeugt von hobem Alter, blieb fie beweglich und thatig von fruh bis Abend. Noch fammelte fich um fie ein Kreis, beffen Mittelpunkt fie bildete und welcher allgemein in Jena "bie Griesbach'iche Gemeinde" bieg. Un jebem Mittwoch tam bie Gefellichaft jum Mittagseffen gur "Mama" und blieb bis gum Abend bei ihr. Sauptfeste maren ber Erinnerung geweiht, Geburte- und Todeefeste theurer Berftorbener. Wenn eine feltene Blume querft gur Bluthe gebracht mar, wurde bann wohl auch eine besondere Feier veranstaltet, und in aubachtiger Stimmung blieb bie Gefellichaft gufammenfigen, "wenn bie Ronigin ber Racht" ihren munberbaren Bluthenfeld nur für Gine Racht entfaltete. Reben beimifchen Rofen und Gilien fpielten Catt us und Aloe eine Sauptrolle in dem Griebach'ichen Blumenfultus. maren meiftens bejahrte Damen, die mehr in der Erinnerung an die große Bergangenheit, ale in ber Gegenwart lebten. Die Griesbad'ichen Mittwoche waren der wittwenhafte Nachherbst der einst so lebendig bewegten Griesbach'ichen Merg.

Turch feine Verfindung mit der Sturm'schen ösamlis, wohl auch chien geheinen Jag seines Herzens bestimmt, trat Schulz gleich dei seiner Musturft in Jena in ein nährens Verhältnig zur Geh, Kirchenräthin Griebbach und mietstet in ihrem Gartenhaufe auf der Spielein fein traumbliche Wohnung mit Kinessich auch werden der Kirchen fich bier sein Lüngligschegtes Juteresse für Vertha Sturm, seine nummehrige Haussemössin, das der unbezwinglichsten Reigung, zur feruräften Weise keitgerte.

Bertiss war daunds gwanzig Jahr aft, sie war von mittlerre Größe. Spire Erigheimung hatte auf den erften Anblid nichts Blendendes; aber ihre wohlproportionierte Gestalt, ihre wohlgebilderen ebelm Geschlößestige, ihr jugenbild frijden Barben machten den angenschussten Einberta. Ber allem aber prend aus ihrem Stuge eine Ziefe des Gemtlich und ein Klartzeit des Berstandes, welche ihr schuse der Erzern getoannen. Die gleich sie im dem reichen gestigen Serben und dem den gehandlich geschlich für Zertzen getoannen. Die gleich sie in dem reichen gestigen Evelen und dem manzfalligt greichtig bet gerschedung den Daufe aufgewachgen und ennyfänglich für

alle höheren geiftigen Intereffen war, hatte fie fich boch ein ftilles mabdenhaftes Befen, eine eble Ginfachheit bes Beiftes bewahrt, Die von jeber gefuchten Schongeifterei, von jeber Ueberbilbung weit entfernt mar. Ihre Beit mar getheilt mifden unermublicher Arbeit in Garten und Saus und mifchen bem Streben, fich geiftig weiter gu bilben, befonbere an ben Werfen ber ebelften Beifter unferer Ration. In ihrem gangen Wefen herrichte eine feltene Sarmonie avifden praftifder Tuchtiafeit und ibealem Streben. Ihre erfte aufblühende Jugend fiel in die Beit ber Freiheitefriege. Un bem Aufichwunge jener großen Tage hatte fie mit ber ftillen Begeifterung einer eblen Madehenfeele Theil genommen. Reben ben großen beutichen Dichtern ber weimar'ichen Glangperiobe, hatten fie Arnbt's, Chenfenborf's und Rorner's Lieber am tiefften ergriffen, Die Feier bes Bartburgfeftes, Die Begeifterung ber Burfcheufchaft, ber ihr innig geliebter einziger Bruder, Bermann Sturm (jest Deconomierath ju Cella im Gifenach'ichen) mit voller Geele angehörte, rig bamale auch alle ebleren weiblichen Naturen mit fich fort. Bertha hatte ihr Berg ben ebein 3bealen jener großen Zeit, aber noch feinem ber Junglinge zugewendet, die im Griesbach'ichen Sanfe vertehrten und manchfach um ihre Reigung marben. 11m fo marmer und bingebenber erwieberte fie jest die Liebe ihres jungen Sausgenoffen, ber ihr fchon von Tiefurt her aus bes Dheims Saufe mobilbefannt mar. Schon im Berbft 1819 waren die jungen Liebenden ihrer Bergen gegenseitig ficher, obgleich ihrer eigentlichen Berlobung noch fcmer zu befiegende Sinderniffe entgegenftanden. Als Schulge im Fruhjahr 1820 auf langere Beit nach Dresben ging, um in Betreff bee Oftravorwertes perfonlich gn verhandeln, erlebten fie die erfte langere Tremming. "Raft fange ich an zu glauben idreibt fie bem Geliebten - bak uns bas Schidial nach Dresben führt. Rach und nach will ich fuchen, mich an ben Gebanten zu gewöhnen, bereinft als Sausherrin von Oftra aufgutreten. Nicht wahr, lieber Frig, Du verzeihft ber armen Schwachen, ber vor ber Große biefes Unternehmens ichmindelt? Bebente mein jetiges Leben, bas gegen ein folches Leben, wie bas in Ditra, nur Spielwert ift, follte mir ba nicht ein wenig bange werben? Aber, mein Bergensfreund, vereint mit Dir, wird mir jedes leben und jede lage, fei fie auch noch fo fchwer, leicht werben, jedes Oufer bringe ich Dir gern und es wird mir fo leicht! Wird es noch etwas mit Oftra, fo folift Du feben, baf ich auch mit ber Zeit eine ordentliche Landwirtfin werbe, gieb nur ben Muth nicht auf, wenn ich mich aufänglich auch ein wenig bumm anftelle. Da Du anfangs fo wenig Glauben an Oftra hatteft, fo hatten auch wir une baran gemohnt, es gang aufqugeben und es murben bie reigenbften Blane entworfen, wie wir hier als arme befcheibene Profefforeleute gludlich und gufrieden leben wollten. Beute am britten Ofterfeiertage habe ich Dich von einem Minifter jum andern begleitet und gegen Abend fag ich mit Dir in Gebanten bei Bagner's (ber alte Bforta'fche Freund Bhilipp Bagner, Conrector an ber Rrengfchule), wo wir uns erholten und recht felig gu" fammen waren und bes Tages Gefchafte noch einmal befprachen; Du warft gwar ein wenig gerftreut und hatteft ben Ropf voll Plane, aber nach und nach nahmft Du orbentlich am Gefprach Theil. Roch einmal laffe mich Dir recht von Bergen bauten für Deinen lieben berrlichen Brief und baf Du mir eine fo genaue Schilberung Deines Lebens gegeben - o lieber Frit, bas fühle auch ich immer beutlicher, bag mein Leben Dir gehört, bag es mir erft Werth hat, feitbem ich weiß, bag ich für Dich leben tann und barf. Wie andere erfcheint mir bas Leben jest, ale früher; ich weiß, für wen ich lebe; wie befeligend ift ber Bebante, ein Wefen gefunden ju haben, bas fo gang gleich gefinnt ift und empfindet, bas fo gang gu uns gebort, bem man fich fo gang bingeben barf, ady, lieber Schulg, bag ich gleich ju Dir fommen und Dir mit einem Sanbebrud fagen fonnte, bag ich fo unenblich glücklich bin in Deinem Befit. Donnerftag werben wir in Garten giehen, wie obe und feer wird es mir ba fein, wenn mein Freund mir nirgends begegnet. Gben ruft mir unfere gute Mama (Griesbach) taufend ber berglichften Grufe an ben geliebten Colpu gu. Bett aber muß ich mich wohl von Dir trennen, mein theurer Frig, ba es nah an Mitternacht ift. Richt mahr, meine Briefe find einzig und allein für Dich gefchrieben. Machftens fchice ich einen Brief an Deine Schwefter, b. h. an Frau bon Rabferlingt, mit, mir ift es faft ein wenig angftlich, an fie au fcreiben; aber ich bente, fie nimmt es nicht fo genan mit mir. Ueber alle Grife, die Du gefandt, war große Freude, alle erwiedern fie, auch tragt mir bie Rleine (bie jungfte Schwefter Bertha's, Umalie, jetige Beh. Binangrathin Emminghaus in Belmar), Die ihre Ginfamfeit buter empfindet, viel Bergliches auf." . . . In einem ber nachften Briefe fdyreibt Bertha : "Das fann ich Dir fagen, mein einzig geliebter Fris, bag ich mich am Abend jebes Tages frene, bag nun bie Reit Deiner Abmefenheit wieber verfürzt ift. Wie follte es werben, wenn Du Jahrelang von mir munteft? Es ift boch bas hochfte But auf Erben, fich fo bon gangem Bergen geliebt ju wiffen und wieber fo gu lieben; ich fann Dir gar nicht fagen, mein Bergenstlieber, wie ich mir jest oft fo fonberbar vortomme, ba Du fern bift, habe ich boch fo viele Liebe bier und boch tomme ich mir oft wie verwaift vor. Ach, wie bift Du fo gut, ware ich boch auch fo, aber ich weiß wohl, bag noch viel fehlt, ehe ich so gut werde, doch bitte ich Gott töglich darum, daß er mich recht gut und fromm werden läßt, und nicht wahr, da wied er mir schon Kraft dazu geben. Wit dem Glauben will ich zur Ruhe gehen, schlast wohl, mein höcksiche Ent."

Alle Briefe Bertha's an den Geliebten athmen diefe reine himgene Siche; oft might sich damit auch ein harmlofer Schrar, ein genter Humor, der ein Grundsyng hires gangen Befens war. Aber die Liche zweier reinen jugendlichen Herzen sollte schwere Brütungen bestehen Schaftzie Bater seite dem glüsendlen Wemische des Schnes jahrelangen Bideripunch entgegen. Alle gestligen und gemutissischen Bertyge Bertha's sounten ihm den Einen Wangel nicht erstehen, doß sie eine vermögensofe Wasie wort. Eine riche Erbin schen ihm allein des Glüst des einzigen Sogiune begründen zu sonnen. Unwechselenn Unwillen seites er dem offenen sindlichen Bekenntnisse des Schness entgegen, dessen dies wolles Gemuist von jedem harten Borte des gestebten Baters zerschmitten vourbe. Am 14. Januar 1820 jchrieb er dem Bater zum erstenung über siehe Erbe zu Bertho:

"Mein Freund Thienemann wird Gie mit ber Angelegenheit meines Bergens umftanblich befannt gemacht und in meinem Ramen um Ihre vaterliche Buftimmung zu meinen Bunichen gebeten haben. Dies zu thun, mar Die Abficht feiner Reife. Er hielt fich geraume Beit bei mir auf, ich tonnte mein Berg in bas feinige ergiegen, er hatte Gelegenheit, Bertha wie auch bie Ibrigen perfonlich fennen zu lernen, er tonnte feben, ob ich wirflich burch ibre Liebe mich fo hoch beglücht zu achten babe, ale ich glaube - burch wen hatte ich mich Ihnen beffer und ichidlicher mittbeilen tonnen, ale burch ben Dlund meines Bufenfreundes, zumal ba ich wußte, baf auch Gie ihn gang bejonbere fcaten und gern haben? 3ch liebe Bertha manefprechlich, aber ich achte und perebre fie auch und fie perdient beides burch die Gitte ihres Bergens, die Teftige feit ihres Charafters, die Bilbung ihres Beiftes, wie nicht minber burch bie Beideibenheit ihres Betragens, und fie ift mir ebenfalls zugethan. Dan wir gang für einander paffen, ban wir vom Simmel für einander beitimmt find, ficht mir tlar por Angen: jedoch find wir noch nicht mit einander verlobt, noch haben wir uns nicht burch ein außerliches Band gebunden. Das wird nicht eber geichehen, ale bie ich bie Ginwilligung meines guten Batere bagu erlangt habe. Diefe mir zu erbitten, war ber Grund, warum ich Thienemann zu Ihnen gefchidt. Gie thun mir alfo Unrecht, lieber Bater, wenn Gie in Ihrem Briefe idreiben, daß ich bierin obne Sie zu Werke gegangen fei. Diefer Borwurf frantt mich tief. Die Mutter Bertha's, wie auch ihre Bflegemutter fürchteten, baf Gie meine Bahl nicht billigen wurden und fuchten mich beshalb ernftlich pon meinem Borhaben abzubringen, boch ich fuchte ihre Furcht immer zu verbrangen. Glauben Gie nicht, befter Bater, bag ich in fclechte Sanbe getommen. Beld' eine treffliche Frau bie Dottorin Sturm ift, habe ich Ihnen icon früher gejagt. Die Frau Geh. Rirdenrathin Griesbad, Bertha's Bflegemutter, welche fie icood wie ihr rechtes Rind liebt und betrachtet, ift hier allgemein angesehen, geachtet und verehrt. Die größten Beifter Deutschlands, Goethe, Shiller, Bieland, Seume , Bok maren und find im Baufe bes feligen Briesbach vertraute Freunde. Bei Sofe war berfelbe febr boch angesehen und noch jest genießt die Wittwe die ausgezeichnete Achtung beffelben. Die Armen verebren fie, befannt und unbefannt, ale ibre Wohlthaterin. Bertha bat fie fom breigehn Jahr bei fich. Eine beffere Erziehung in Sinficht auf Berg und Beift tonnte fie nirgende erhalten, nirgende ein pollfommueres Dufter por fich haben, Dein Berg neigte fich langft zu ihr und ich war auch bem ihrigen nicht fremb; bağ wir uns aber liebten und einander gern haben möchten, barüber find wir erft bor furgem mit einander einig geworben. Erft am Enbe bes verfloffenen Jahres (1819) haben wir es einander ausgesprochen. Ihnen, befter Bater, habe ich bald barauf mein Berg aufgeschloffen. Bald uns beirathen zu tonnen, dies munichen wir une nicht allzuheftig. Dazu, meine ich, barf man nicht eber ichreiten, ale bis man in eine außere Lage gefommen, wo man mit einer Frau füglich leben tann. Bei mir burfte es wohl bis babin noch einige Jahre bauern. Dies wird mich nicht ungebulbig machen. Liebster befter Bater, gurnen Gie nicht auf mich, willigen Gie in meine Babl, ichenken Gie auch Bertha Ihre vaterliche Liebe, barum bitte ich Sie mit ber gangen Inbrunft meines Bergens. Bertha liebt Gie fcon jetet, ohne Gie perfonlich ju tennen, mit Innigfeit; wie febr wurde ich die Gute begluden, wenn ich ihr Soffnung machen burfte, Ihre baterliche Liebe erwerben zu tommen. Daß mir Gott mit ber Beit eine Berforgung und reichliches Mustommen guffihren wird, hoffe ich mit fefter Buverficht, nach Reichth fimern fann mein Ginn nicht fteben."

Aber jahrelang bileb ber Wille bes Baters unbeuglam, medher ab Gliut des Sohnes nach einem gang andern Maßfiade tagirte, als die seine felht. Er verlagte dem Sohne die Einwilligung nicht geradezu, ich fün aber seine tiefe Ungufriedenheit empfinden. Es wurde von nun nüber biefe Angelegenheit Stillschweigen wischen Bater und Sohn beodachet, welches letzteren, bei seinem offenen Sum, im höchten Grade vollich wor. In als der Sater im solgenden Jahr ihm einen vorveilighten Berforgungsplan vorlegte, welcher wesentlich auf einem veradrecken Seinatshprojett mit einer benachbarten Erbiochter, benüber, mb ihm ernstillt zugenunghet wurde, Bertste und mit ihr beelademische Annfohn aufgungeren, toter et med Sater efterseite, aber besimmt, gegenüber. Er schriebt im Februar 1821 dem Bater auf diese Bochädung, indem er ihm seinen gangen bishferigen Entwicklungsgang ins Godachung irte!

"Nichts wünsche ich imniger, als Ihnen, mein guter licher Bater, Freude machen zu fömern und immer habe ich darnach gestrebt, Ihre, Spre Aufriedenheit mir zu erwerken. Ihm so schwarze fällt est mirt, Ihren Beire Weise des "Spren Beief vom 8. Januarz zu beautworten, dem utmisglich famm diese Antwort Ihren Behnschen entsprechen. Wir diere unbeschreiblichen Behnschund und Wagt gezeigt ich die Sprech, um Ihnen meine Erstlärung zu schreiben, welche mir Ihre batterliche Liebe, wenn auch nicht zum, das zum Zheit zuschen wied. Ab fann Ihnen die Ginmunung nicht pfübern, im elche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water. Ihn welche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water. Ihn welche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water. Ihn welche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water. Ihn welche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water. Ihn welche mich Jie Geschehn verleibt, des feite Water.

Tage unjühig, Nachbenten erspekende Aftektien zu unternehmen, doch die Berunutl teig mich zur öhrung zurücht um bie au mi omet, de die genede in beier Zeit so nothenendige Aftekten zum Behalfe der Berleiungen zu sertigen hatet. Die Brief entlätzt einen fertigen Wan zu meiner Berleiung zu einem für mich politenden Wickungskreife. Ich erkeme darim Ihre Bekeft weite des den mich Bohl, wowen Sein mit schoon dem abgedie Verzeit gegeben daben, und betrilbe mich deshalb sein, den den den kannten Styren Winsighen gemäß unundsflich aufsklicht kann.

Um mich Ihnen in einem bortheilhaften Lichte ju zeigen und um gu bewirten, bak Sie mich nicht falich beurtheilen, erfuche ich Sie, beiter liebiter Bater. an alles gurudgubenten, mas in Sinficht auf meine gufunftige Bestimmung fowohl bon Ihnen, ale bon mir in fruberer Beit gewunfcht, befprochen und gethan worden ift. Deine Buniche und Plane gielten immer auf bas Landleben und bie praftifche Landwirthichaft bin, jum Stadtleben und jum Staatebienft fublte ich immer feine Reigung. Gie ftimmten mit mir bierin nicht überein. Dag Sie auf ben Willen bes Unaben nicht gebort haben, weiß ich Ihnen großen Dant, benn fonft murbe ich mohl eben teinen hohen Grab ber Bilbung erreicht und mich wenig über bas Dittelmäßige und Gewöhnliche erhoben haben. Sic erfamten, befter Bater, Die Borguge einer geiftigen Ausbildung und öffneten mir bie Bahn jum erhabenften Biele, nach welchem ber Denich ftreben fann. Gie gaben mir baburch zum zweiten Dal bas Leben und bag ich biefe große Boblthat bantbar erfenne, babon ift ber Allmiffenbe mein Benge. Den Jungling jogen die Wiffenichaften an und es befestigte fich in ihm ber Borfat, ihnen gu leben. Doch war jene Reigung gur Landwirthichaft und gum ftillen Lautd. leben nicht erlofden, fondern fie batte fich innig mit ber Liebe ju ben Studien verbunden. Der Brrthum bes Anaben, bag Studiren fo viel beife, ale Beamter, Abpocat, Beiftlicher ober Argt und überhaupt ein Stabtmann merben, war verichwunden. 3ch fah, bag Landwirthichaft und Wiffenichaft fich berbinden laffe, ja baf bas Landleben burd Bereinigung mit wiffenichaftlichem Leben erft pollfommenen Reis erlange. Ein Leben biefer Urt, einen folden Birfungefreis in ber Beimath, auf bem geliebten Borifd, malte meine Bhantaffe mit ben berrlichften Farben aus. Mus einer grengenlos findlichen Liebe ju Ihnen, befter Bater, Die immer fester in meinem Bergen einwurzeln mußte, je mehr ich jur Erfenntnig tam, bag ich Ihnen fo unendlich viel gu perbanten babe, entibrang ber febnliche Bunich, mit Ihnen einmal vereint leben an tonnen und baburch entichabigt zu werden für bie Entfernung aus bem elterlichen Saufe, welche ich feit bem neunten Jahre erfahren hatte. Leiber aber entsprachen biefe meine Buniche und Plane nicht ben Ihrigen. Bergebene hoffte ich auf eine Menberung Ihrer Geffinnungen. Bum letten Dale eröffnete ich Ihnen bon Tiefurt aus meine Bunfche und Reigungen in Betreff bes Gorifch im April 1819, in einem ausführlichen Briefe; aber meine Erflarung fand nicht bie erwünschte Aufnahme. 3m Gegentheil gaben Gie mir in Ihrer Autwort Ihre Ungufriedenheit mit meinen Bunfchen zu erkennen. Wie tief biefe Ihre Antwort mich befümmerte und fcmerate, tann nur ber beurtheilen, wer meine grengenlofe Liebe ju Ihnen , befter Bater , fennt. 3ch bereute febr , über biefen Gegenstand mich jo offen erflart gu haben und entichlog mich, barüber in Butunft immer gu idmeigen, und einen Lebensplan zu entwerfen, in beffen Berfolgung ich Ihren Beifall und Ihre Aufriedenheit mir murbe erwerben tomen. Diefem zu Folge

begab ich mich von Tiefurt nach Jena und betrat bier bie Lanfbahn, welche ich jest gebe. Das Stadtleben und die Trennung von den landwirthichaftlichen Beidaften wollte mir zwar nicht behagen, aber befto größern Benug gewährte mir bas Studium ber Biffenichaften, welchen ich jett fo gang ungeftort leben tonnte. Biel trug auch jur Bufriedenheit mit meiner veranderten Lage Die Freundschaft und Theilnahme bei, welcher ich von mehrern guten Menfchen mich bier zu erfreuen hatte. Der Entichluß, in Diefer Laufbahn fort gu geben, befestigte fich in mir um fo mehr, ba ich ben Anfang fo gut gelingen fab. Die Bufunft fing an fich wieber aufzuhellen, und ich befreundete mich mit bem Gebanten, einmal in ber Stadt und im Dienfte bes Staats zu leben, getrennt von ber praftifchen Landwirthichaft. Bur Uebergengung, auch unter folden Berhaltniffen einmal gludlich leben zu tonnen, trug, ich geftebe es offen, bas meifte bie nabere Befanntichaft mit Bertha bei. 3ch lernte in ihr ein Wefen tennen, mit welchem zusammenlebend, ich auch in einer folden Lage gludlich mich zu fühlen hoffen fonnte. Es ichien ber Simmel burd fie mid icablos halten ju wollen fur bie erlittene Trennung von ben Grenben bes Landleben 8. Freudig blidte ich in die Bufunft und nahrte die Soffnung, daß durch diefen Lebensplan ich mir gang Ihre Bufriebenheit erwerben wurde. . . . Rach Beendigung ber Oftravorwerfangelegenheit befchloß ich Unternehmungen biefer Art zu entfagen, wenigstens fur bie nadfte Beit, weil zu ihrer Ausführung burchaus eine große Gumme Gelbes nothig ift, und nahm mir bor, mit allem Eifer auf ber atabemifden Laufbahn fort zu geben und gebulbig zu erwarten, wohin der himmel mich rufen werbe. Dies babe ich benn feither auch gethan, und unwandelbar ftebt in mir biefer Entichluft. 3ch bringe jetzt ein in ben Beift meines fo wichtigen und weitumfaffenden Faches, ich bin gur Ueberjeugung gefommen, bag ich in bemfelben werbe etwas Gebiegenes leiften tonnen, baß ce mir wird moglich fein, wenn mir Gott Leben und Gefundheit ichenft, mich ber Welt hochft nutlich ju machen. Wir leben jett eine wichtige Beit, eine Beit, wo das burgerliche Leben mit Allgewalt fich entwickelt, wo die Staatsverhaltniffe ber Bolltommenheit fich nabern, wo aber auch gang besonders eine wedmagige und grundliche Staatswirthichaft ummganglich nothig wirb. . . . Da die Landwirthichaft doch immer bas vorzuglichfte und wichtigfte Gewerbe ift, fo tommt es mir febr gu Statten, daß ich biefelbe nicht allein ftubirt, fondern auch felbft ausgeubt habe. Bon ben Rechtswiffenichaften muß ber Staatswirth eine Ueberficht haben und auch einige Theile bavon, 3. B. bas Staatsrecht, Boligeis und Finangrecht, genau femmen. Diefe Studien hole ich jest nach und gebente meinen 3med zu erreichen. Ein guter Freund, ein tuchtiger Rechtsgelehrter, unterftut mich barin. Das Cameralfach umfaßt eine Denge Biffenfhaften, wovon viele einzelne das gange Leben des Menfchen in Anfpruch nehmen, wenn fie follen gehörig burchbrungen werben. Db ich in Jena werde mit Gehalt angestellt werben, ift immer noch nicht entschieden. . . . Einen Ruf nach einer andern Universität fann ich wohl nicht eber erwarten, als bis ich ein Buch über Staatswirthichaft gefchrieben habe. Und bies gebente ich benn in biefem Commer zu thun. Es ift gut, wenn man gleich zum ersten Dale etwas Gebiegenes ju Tage bringt, und beshalb will ich nicht bamit mich übereilen. Bemobnlich muß jeber, wer biefe Laufbahn geht, brei, vier und mehrere Jahre als Brivatbocent ausharren, bevor er eine Anstellung erhalt: bemnach fann ich febr gufrieben fein, wenn ich im nachften Jahre eine Anftellung babe. Freilich

4.

habe ich feither viel Belb gebraucht und bedarf auch noch fernerhin Unterftutung, boch es ift ja bei allen jungen Leuten fo, welche fich bem Dienfte bes Staates widmen. . . Daß ich die Erlangung einer Selbstftandigleit in pecuniarer Sinficht febr muniche, fann ich verfichern. Be mehr Rleift ich anwende, besto mehr habe ich Aussicht, meinen Bunich bald zu erreichen. Deshalb hatte ich auch beichloffen, die nachften Ferien nicht zu verreifen, fondern fleiftig au ftubiren, fo viel ich auch Gehnsucht in mir fühle, Gie einmal zu feben und zu fprechen. Daf ich bei biefer Lebenbart gefund bin, babe ich fur ein grofes Glud zu achten und bantbar erfenne ich barin Gottes Gute. Die gewöhnlichen Spaziergange, welche man ber Befundheit wegen machen muß, wollen mir freilich nicht gang gufagen und gefallen, weil ich auf feiner Flur ein Land erblide, bas ich gepflugt babe, und mein Muge fich an teiner Frucht weiden tann, die ich gefaet und gepflegt und weil ich fein Studden Land mein nennen tann. Wenn bergleichen Bunfche in mir fich regen, fo belebt mich zugleich auch bie frobe Soffnung, baf ich einmal in fpatern Jahren werbe Gigenthumer eines fleinen Gutes fein, mo ich alliabrig entfernt von dem Gewühle des Stadtlebens auch die Freuden des Landes genießen tann. Durch Fleig und Sparfamteit hoffe ich biefen Plan ausführen zu tonnen. Beit bagu hat ber atabemifche Lebrer, ba auf allen Universitäten im Fruhjahr 5-6 Bochen und im Berbfte eben fo lange Ferien find.

Doch mobin bin ich in ber Graiefung meines Bergens gefommen! 3ch tomme ju Ihrem Briefe gurud. Schon bas Gefagte wird Ihnen Untwort fein auf bie Anfrage, welche Ihre baterliche Fürforge an mich ergeben lagt. Gie wollen 1) bağ ich bie atabemifche Laufbahn aufgebe, 2) baß ich Bertha verlaffe; Antwort auf den erften Buntt finden Gie icon in bem, was ich feither gejagt habe. 3ch fuge nur noch bingu, baf ich in biefer Laufbahn einen guten Anfang gemacht und bas ichwierigfte überftanden ift, und bag berfelbe Rudtritt in biefe Laufbahn femierig, wo nicht unmöglich fein wurde. Bill ich einmal Unfpruch auf eine Muftellung machen, fo muß ich ununterbrochen ale Lehrer auf ber Uniperfitat bleiben, fei es auf ber biefigen ober auf einer andern. Berliefe ich jett bie Afademie, fo murbe bas feither aufgewandte Gelb, jum Theil wenigftens, pergebens ausgegeben fein und meine gentige Cultur wurde gebemmt werben. Bas ben zweiten Buntt betrifft, fo weift ich in ber That nicht, wie ich Ihnen meine Gefinnungen mittheilen foll - - Belde Gigenicaften Bertha's ich fo bochachte, habe ich Ihnen icon fruber gefagt, ungefahr bor einem Jahre. Seitbem habe ich fie noch naber tennen gelernt und mich noch mehr überzeugt, baft fie jene Tugenben bee Bergere, bee Charaftere und bee Beiftes in einem feltenen Grabe befitt, bag fie bas allgemeine Lob, welches ich immer bon ihr gehort habe, gang verbient. Ronnte unter folden Umfianben wohl meine Reigung ju ihr abuchmen? mußte ich nich nicht um fo ftarter ju ihr hingezogen fuhlen und mußte nicht bie Soffnung, mit ihr aludlich leben zu tonnen, in mir um fo fefter Burgeln faffen? Dag fie gleiche Gefinnungen gegen mich hegt, weiß ich. . . . Untrage, welche ihr gemacht worben waren und welche man ihr febr empfohlen batte, bat fie ohne alles Befinnen abgefchlagen. . . Be weniger freigebig fie mit ihrer Liebe gewesen, besto mehr zeichnet fie fich burch treue Ergebenheit aus. Burbe ich fie verlaffen, fo murbe fie mir nicht etwa einen Einspruch machen und nicht etwa ihre Liebe auf einen andern übertragen - nein, babon bin ich fest übergeugt, fie wurde bennoch ibr Berg

nicht von mir wenden, aber ihre Seele in tiefen Kununer versenten. Der Jammer wirde ihr Leben verfürzen und ihr leptes Wort würde ein Gebet für mich sein. Wehnuth bemächtigt sich jeht meiner Bruft. Es ift mir unmöglich, bente weiter zu ichreiben.

Mein theurer guter Bater, gurnen Sie nicht auf mich, entziehen Sie mir 3hre vaterliche Liebe nicht, die mich fo unenblich begludt."

Diefer herbe Conflict mit bem geliebten Bater mar fur bas Berg bes Cohnes ber fcmerfte innere Rampf, ben er je in fich burch ju machen hatte. Ueberall hatte er fich bem Willen bes Baters gefügt und ihm felbft bie Lieblingewünfche feiner Jugend, bas Landleben, bie praftifche Landwirthichaft und vor allem ben Befit bes Gorifch geopfert. hier war ein Bunft gefommen, wo ber Behorfam jum Unrecht gegen fich und gegen bas befte Dabchen geworben mare. Dit ihr hatte er, bas fühlte er tief, fein eigenes befferes Gelbft aufgegeben. Es galt bier, burch Ausbauer und Gebuld endlich bes Baters Berg zu erweichen. Am 28. August 1822 fdirieb er ber Geliebten an ihrem Geburtstag : "Eben weil ich Dich auf bas innigfte und gartlichfte liebe, Dich als ein Dabden von bem ebelften Ginne und bem feinften Befühle fo hochachte, habe ich ben Entichlug gefaßt, unfere Berbindung noch aufzuschieben, benn nur bann tann Dir unferes guten Baters Liebe vollfommen gu Theil werben, und nur bann fann ich mir biefelbe ungeanbert erhalten. und gewiß murbeft Du ohne ben Befit biefer Liebe nicht volltommen glidlich fein und wie fonnteft Du, ebles Dabden, mich lieben, wenn ich bes Batere Anfichten nicht achtete und mich nicht möglichft beftrebte, feine Liebe mir zu erhalten, ba ich ihm fo unenblich viel verbante und er auf mich, feinen einzigen Gobn, ben gröften Theil feiner Soffnungen und Plane gebaut hat? 3ch lebe ber froben Soffnung, bag ber ichonfte Tag unferes Lebens nicht mehr fern fein wirb. Buverfichtlich wird uns bann bas frohe Bewußtfein, außer ber Liebe vieler anderen guten Deniden, auch die Bufriebenheit unferes Baters volltommen ju befitzen, entichabigen für bas, mas wir jest entbehren. Die Liebe gu Dir, meine Bertha, hat in meinem Bergen ewig bauernbe Burgeln gefchlagen, fo bağ nichts fie vertilgen, nichts, auch nur auf einige Beit ihre Lebhaftigfeit vermindern tann, fo bag auch ber Tob ihr tein Ende fegen, fonbern fie nur aus einem irbifden Boben in einen bimmlifden perpflangen wird!"

Tros diefer harten Geduldsprobe verlebte Schulze im täglichen Zuimmentlein mit feiner Bertha, im freundlichen Gartenhaufe der ebeln Britsbach, seiner mitterlichen Brenndin, eine glückliche Zeit in Jena. Aber auch noch in anderer Beziehung sollte ihm in Jena ein neues Leben aufgehen. "Er war nach Jena gekommen, um zu lehren. Run that fich vor ihm eine nene ungeahnte Welt auf, die er erst begreifen lernen, die er als Schüler durchwandern sollte."

Mit ber Landwirthschaft hatte er fich praftifch und theoretisch befchaftigt. In feinem Deifter Cturm, bor allem aber an Thaers "Grunbfaten ber rationellen Sandwirthichaft" hatte er fich herangebilbet und war in Sinficht auf Begrundung ber Lehre vom Pflangenbau und ber Thiergucht burch Mathematif und Naturwiffenschaften, mit biefen Mannern pollig einverstanden, aber bei ben Bebren pon Arbeit, Rominglund Realpreis, Taration, Buchhaltung, Birthichafteinftemen, welche Thaer in bem erften ober allgemeinen Theil vorträgt, vermifte er in allen Werfen über Laubwirthichaft eine grundliche Behandlung. "Balb tam ich zu ber Unficht, ban bie Landwirthichaft von biefer Geite auf Da. tionaloconomie ju grunden fei, jeboch in allen Schriften über biefe Biffenfchaft fuchte ich vergeblich die Burlidführung der Unterfuchung auf flar erfannte Grundfage und tam ju ber lleberzengung, bag für beibe Biffenfchaften, die Nationaloconomie und die allgemeine Landwirthschaft, in biefer Begiebung eine neue Babn ju brechen fei. Um mir barüber Muffdluß ju verichaffen, manbte ich mich an philofophifche Schriften, aber auch bier fuchte ich lauge Zeit ohne Erfolg gentigende Belehrung."

In Bena mar bamale bie f. g. Raturphilofophie burch bebeutenbe Manner vertreten, benen Schulge gleich von Aufang an naber getreten mar. Unter ihnen ragte befondere ber große Naturforscher Boreng Dden und ber geiftvolle Urgt Dietrich Riefer hervor. Diefe beiben altern Freunde machten Schulze mit ben Schriften Schellin a's befannt und fuchten ihn für die naturphilofophischen 3been zu gewinnen, bie bamale in großem Unfeben ftanden. Aber Schulge's icharfer, burch flaffifche und mathematifche Studien geubter Berftand widerftrebte bem gwar geiftreichen, aber phantaftifchen Minfticismus biefer Schule, mochte fie auch burch noch fo bebeutenbe Manner vertreten fein. Er marf bie Bucher biefer Richtung balb wieber von fich und hatte faft ber Philosophie unbefriedigt ben Ruden gefehrt, ba fiel ihm ein Wert in die Saud, welches für immer beftimmend auf feine wiffenfchaftliche Richtung einwirten follte. Dies war bas Suftem ber Logit von Fries." Durch bas Stubium biefer Schrift erfannte ich ben Irrthum, in welchen viele Schriftsteller ber nationaloeonomie und Landwirthichaft, in Bezug auf gründliche Behandlung ber genannten Biffenfchaften, befangen maren, in bem auch ich bamale lebte. 3ch fah min ein, daß nicht bie f. g. bogmatifche Dethobe bafür angewendet werben burfe, fonbern nur basjenige Berfahren gum NG. V

Biele führen tonne, welches Fries, Rant folgend, die Methode ber Induftion und ber regulativen Theorie nennt. Da nun aber bie hochsten Principien für eine folche Begrundung ber Landwirthschaft und ber Rationaloconomie in ber Philosophie aufzusuchen find, fo verwandte ich bis jum 3. 1826 meine Beit großentheils auf bas Stubium ber fantischen und friefischen Schriften. Dabei mar mir meine freundichaftliche Berbindung mit Fries außerorbentlich gunftig, indem fich mir Belegenheit bot, mit ihm über bie fchwierigften Fragen in bem Bebiete ber fritischen Philosophie mich ju besprechen. Besprechungen, welche für mich um fo nüglicher waren, ba Fries nicht blos mit Philosophie, fonbern auch mit Mathematif, Phyfif, Naturmiffenschaften, Jurisprubeng, Bolitif und anderen praftifchen Biffenschaften vertraut war und einen reichen Schat von Erfahrungen in ber Anwendung ber Philosophie auf alle Breige bes praftifchen Biffens befag. Ohne feine Leitung murbe ich jum Berftanbuig und jur Unwendung ber fritifchen Bhilofophie Rant's auf meine Fachwiffenschaften nicht gefommen fein. Auch murben biefe meine Studien wefentlich baburch geforbert, bag Fries mich veranlagte, einige Schriften von A. von hum bolbt gu lefen, um bas Wefen ber combinirenben Methobe, beren beutliche Renutnif für mein Fachftubium höchft wichtig ift, tennen zu lernen. Er machte mich barauf aufmertjam, bag biefer Gelehrter in ber Anwendung bes fantifchen Bhilofophems auf Fortbildung ber Naturwiffenschaften ein Mufterbild aufgestellt habe, bag er befonders in ber combinirenden Methode Meifter fei. Uns bem Standpunft ber Logif Sumboldt's Leiftungen betrachtend, überzeugte ich mich, bag berfelbe burch bie Zwedmäßigfeit feiner Dethobe bei ber Auffindung und Darftellung ber Wahrheiten nicht minber, ale burch ben Reichthum feiner Beobachtungen feinen Ruf als Naturforfcher begrundet hat. Co murbe mir Rant und feine Schiller Fries und hum bolbt Führer bei meinen Beftrebungen, bie Nationalöfonomie, Land- und Staatswirthschaft wiffenschaftlich zu begründen."

Jacob Friedrich Fried (geb. 1773), der gelejrte Phylifte und Machemaliter, der liefe Senter und scharffinnige Philosoph, der erphone patriotische Sparatter, wurde von nun an Schulge's einstußreichster Lögere und treugier Freund, ein Verhältnig von wohrsche ibedere Jaulgfich, weiches die zum letzten Attspruyuge des Meisters († 10. August 1843) unweründert fortdauernd, an die edessten Freundschaftsbludwisse des schaftlichen Attenthums erinnert.

Fries, ber confequentefte Fortbildner ber fantischen Lebre, welche er burch die ihr gegebene anthropologische Basis wesentlich bereichert und setze begründet hatte, wirfte auf seine Schuller vor allem durch seine

erdodene ethische Aufsafung, die er in seinem gangen eigenen Leben in schwische Vereitstätete. Seine ässteitliche Weltanschaumg, wechen Glauben neben dem Visselfen siene Verechtigung einerdumt, bewahrte ihn ebenzo vor dürrem Kationalismus, wie vor mystischen Hygnatalien. Bor allem vor aber Pries weit entsent von Kant's gleichgelichen Gewendlichen Seinehmuste. Er wor der Phischoph ber Breiheitstriege. In seiner Ethis mar die Bebeutung der vollsethümstichen Tundeldung, der beutschauf der vollsethigm ischen dellem dempokatione, with vollker Eneude auften dempokatione, der beutschauf der vollsethen verwieden der vollker Inzeit auften dempokatione, wie vollker Eneude auften dempokatione,

In biefer Beziehung ging eine machtige Umwandlung in Schulze por und mar wefentlich durch Fries und den Ginfluß feiner jenaischen Umgebung. In Pforta mar ber nationale Gebante bem Jungling fern geblieben, im elterlichen Saufe herrichte ber fachfifche Bartitularis. mus por. Dag es außer Sachfen noch ein Baterland gabe, mar biefen altfächfifchen Breifen unbefannt. Gelbft ber große Aufschwung ber Freiheitsfriege trat gurud por bem bittern Schmer; über bas Schichfal bes engern Baterlandes. Erft in Jena ging Schulze ein neues Licht auf. Die fachfifd-partifulariftifden Anfichten fielen jett, wie Schuppen, von feinen Mugen. Muf miffenichaftlichem Bege, burch Fries und Gichte, murbe ifm querft bie Bebeutung bes Bolfethume flar; int Umgang mit Mannern, wie Fries, Luben und Oden, murbe er gunt glithenben beutfchen Batrioten, wie wir ibn von nun an in feinen Schriften und Reben tennen fernen. Deutidland ging ibm pon nun an über alle 8. Alles Streben, auch auf wirthichaftlichem Gebiet, hatte pon nun an nur Berth für ihn, infofern es bem beutichen Baterlande biente. Bahrend fruber Bolitif ihm ziemlich fern gelegen hatte, fah er jest in ber einheitlichen und freiheitlichen Entwidelung bes beutschen Bolfe- und Staatelebene, in bem geordneten organischen Fortfdritt, die hochfte Aufgabe ber Gegenwart.

In ber lantifg-friesischen Philosophie sam Schulge die wissensigenstenliche Lebendquelle, nach der er längst einen gestigen Durst emptunden hatte, welchen wedere Wolf mit seiner matspenatigs-dogmatischen Methode, nach Krug mit seinem seichten Rationalismus, nach Schelling mit seinem mitsten Mantien kate issen den der Menten kan der

"Unter ber perfönlichen Anleitung von Fries vertiefte sich Schulge in teilfinnighen Bordjumgen der größen Philosophen aller Zeiten. Te durcher um mit fritigen Gelfte der höchophissigen Sollenen, verlöge seit Plato umd Aristoteles abwechselnd die geistige Welt beherricht hatten. Er entstente sich an eine Zeit lang von der Berdöndium der reader Weltschlichte in des Pieck der beden Gebankenmehrt. Nicht um sich darin Weltschlichte in des Pieck der beden Gebankenmehrt. Nicht um sich darin

gn verlieren, sondern um geläutert und flar und ficher von da zurückgulchern mit einer geitigen Ausbeute, die ihn allein befähigte, zu lehren, wie es ihm Bedufniß war, und zu reformiren, wo ihm Reform unerläßich fichen." (Emmming aus.)

Es waren feche Jahre ber intenfinften geiftigen Arbeit, welche Schulge in Stand festen, bann mit ber miffenfchaftlichen Gelbftftanbigfeit eines Reformatore auf bem Gebiete feiner Biffenichaft aufzutreten. Die ichwierigiten Schriften pon Rant und Fries machte er zu feinem geiftigen Gigenthum. Die gange nationaloconomische Literatur ber bamaligen Beit fuchte er gu burchbringen. Die Werte von Rraus, Jacob, Soben, Bufeland, Lot, Gan und Rau, por allem aber Mbam Smith's Meifterwerf "über ben Rationalreichthum" und gabllofe anbere Schriften nahm er nicht nur mit bem Gebachtniß in fich auf, fonbern prüfte fie auch mit fritifcher Scharfe. Bu feinen landwirthschaftlichen Borlefungen fam ber gange Umfang ber Staats- und Cameralmiffenichaften, welche ber junge Docent an ber bamals fo besuchten Universität Bena allein vertreten mußte. Er las taglich 2-3 Stunden ber verichiebenartigften Collegien und hatte fich babei in gang neue Gebiete einjuarbeiten. Niemals aber war es feine Urt, Dinge vorzutragen, die er nur mit bem Gebachtnif aufgenommen batte: überall mufte er felbitbentend und ichopferifch geftaltend in ben Organismus einer Biffenichaft einbringen. Schon bamale ging ihm ein Licht über Wefen und Werth ber Rationaloconomie auf; feines ber porhandenen Berte fonnte feinen wiffenschaftlichen Ginn befriedigen und er beichloft, feine eigene. felbfiftanbige Bahn ju geben. Schon im Frubjahr 1822 fcbrieb er bem Bater: "Deine Anfichten über Rationaloconomie find febr verichieben von ben gewöhnlichen. Um fie geltend gu machen, muß ich eine Menge Schriften fritifiren, welche barüber erichienen find. Die Bolfewirthschaftslehre febe ich an ale bie philosophische Grundlage ber Staatewirthicaftelebre und ber gefammten Gewerbemiffenschaften und ber allgemeinen Landwirthichaftelehre insbefondere. In ber allgemeinen gandwirthichaftslehre werbe ich zugleich bie Lehre von ben Birthidafteinftemen und ben Guterperanidlagungen miffenfchaftlich ju begründen fuchen. Bum Behufe meiner Borlefungen babe ich auch icon an ber Musführung biefer Baue miffenichaftlich gearbeitet. Um aber folche Sufteme über gange Facher in allen einzelnen Theilen möglichft volltommen aufftellen und burch öffentliche Befanntmachung die Biffenfchaft bedeutend fordern ju founen, dazu gehort viel Beit. Ronnte ich mich nur anhaltend und ausschlieflich bamit beichaf. tigen, fo murbe ich eher gur Bollenbung tommen. Dies fann ich aber nicht wogen meiner Borfefungen. Diese nötsigen mich, meine Zeit auf verschiebene Studen zugleich zu vernden. So muß ich diese Jahr wegen der vorzutragenden specifien Landveitrischgistellere mich viel mit Ehemie und Physiologie der Pflanzu und Thiere beschäftigen. Dierzu fommt, daß se Pflich eines alabemischen Lehrers it, alle Schriften zu lesen, vorleige in seinen Fache im Inund Aussande erscheinen, die gutten mich die schriften zu guten mich die fassenen.

Co fühlte Schulze icon bamale ben burch feinen Beruf gebotenen llebelftand, ju gleicher Beit fo verschiedenartige Racher gu betreiben. Bei feiner Grundlichfeit tonnte er fich nicht mit enenclopabifchen Ueberfichten begnügen; überall wollte er in ben Rern ber Cache bringen und fo mußte er feine Krafte oft übertrieben anfpannen, ohne boch bie fo nothwendige Cammlung und Duge für größere litergrifche Arbeiten ju gewinnen. Befonbere Comieriafeit machte ihm ber Dualismus ber natur. wiffenfcaftlichen und ber hiftorifd-philofophifden Ctubien, von benen er jene für bie landwirthichaftlichen Bortrage, Diefe gur Begrunbung ber nationaloconomifd, ftaatewirthichaftlichen Disciplinen nothwendig brauchte. Rur ein fo ruftiger, jugendlicher Rorper, nur ein fo einfaches, enthaltfames leben, wie Coulze führte, mar folden Unforberungen gewachsen. Winter und Commer ftanb er fruh um 4 1lhr auf, eine aute, landwirthichaftliche Gitte, welcher er bis zum Enbe feines Lebens treu blieb. Der einzige Lurus, ben er fich erlaubte, mar bie Saltung eines Reitpferbes. Spagierengeben, Laudpartien in großer Gefellichaft, Gintehren und Giben in Gaftwirthichaften liebte er nie befonders. flotter Ritt von einigen Stunden über Berg und Thal, oft auf ungebahnten Bfaben . mar feine liebfte Erfrifdung nach anftrengenben geiftigen Arbeiten. Gin muthiges Bferd von feurigem Temperament ju reiten, machte ihm bas grofte Bergnugen. Bis in feine letten Sahre übte Schulge täglich, in jeber Jahreszeit und bei jebem Better, Die eble Reit. funft, wenn er foaterbin auch ein rubigeres Bferd und ein faufteres Tempo porgog.

Immer tiefer denn Schulge in den Geift seine Wissenschaft ein. Die höchste Verfriedbaumg gewährte ihm das unermiddliche Borschen nach Mahrheit. Der afodennisch Verust wurde ihm zur unemtbezichlichen Vedenkulst. "Uderigens tann ich Ihmen nicht Ihmen ich richtlichen Beine bei erichtlichen Krindte meiner Setuden außerordentlich viel Freude machen. Sei ist für den Geist ein schwieden Gestellt der Gemis, wenn er auf neue Ihmen gerichungen Ergebnisserhält, weckhe für das menschläber und blürzerliche Veren von größer Wicht, weckhe für das menschläber und die gerichten Verliche für das menschläber und die gerichten Verliche für das menschläber und die gerichten Verliche für das menschläber und die gerichte Verliche für das den fellen von blürzerliche Verlen von größer Wichte für das den fellen Verliche für den Verliche für den Verliche für den Verliche für den Verlich verlicht und von seinem Nachbensten Frichte, am die

man aufangs gar nicht bachte. . . . Belche ichonen Ausfichten habe ich gegeuwärtig in nieinem Berufe! Rann ich nich nicht in meinem Sache ber Welt und junachft bem Baterlaube unenblich nutflich maden? 3ft meine gegenwärtige Lage nicht fo fehr meinen Bunfchen entsprechenb, ba ich in ihr meine Rrafte gang ber Auffindung und Berbreitung ber Bahrheit und bem Unterricht barin wibmen fann? Alles Birfen und Schaffen hat gwar ben bochften Berth in fich felbft; fcon bas Bemußtfein, mit bem ich einmal werbe aus ber Welt geben tonnen, bag meine Thatiafeit von Ginfluß gewesen fei auf die Bilbung ber Meufchen, wird ein hoher Lohn für meine Arbeit fein, boch auch Ehre und But habe ich bavon ju erwarten. Burbe es recht fein, wenn ich bicfe fo berrfiche, vielverfprechenbe und gliidlich betretene Laufbahn verlaffen wollte? Saben Gie mich nicht in biefe Laufbahn gebracht? Wem habe ich es anders zu verdanken, daß ich ein fo fcbones Leben lebe, ale Ihnen, befter Bater? Und wenn ce mir gelingen follte, in meinem ichonen Berufefreife portheilhaft au wirfen, murbe bies nicht 3hr Wert fein?"

Much bie außere Unerfennung feiner Beftrebungen follte bem jungen Docenten balb in erfreulicher Beife gu Theil werben. Der preufifche Staatsminifter, Freiherr von Alten ftein, welcher mit tiefer Ginficht Die allfeitigfte Forberung ber geiftigen Intereffen ins Muge gefaßt hatte, hatte ichon bamale bie miffenfchaftliche Bflege ber Gewerbewiffenichaften an ben preugifchen Universitäten für eine hochwichtige Aufgabe erfannt. Schulge's gebiegene Differtation hatte feine Aufmerkfamteit auf ben jungen Gelehrten gelentt, welcher in fo feltener Beife landwirthichaftliche Brazis mit wiffenfchaftlicher Durchbilbung vereinigte. Schulge erhielt im Fruhjahr 1821 einen Ruf ale außerorbentlicher Brofeffor ber Cameralwiffenschaften au bie Univerfitat Greifemalb. Er lehnte benfelben ab und murbe, mit Rudficht hierauf, im 3. 1821 bereits jum auferorbentlichen Brofeffor an ber Univerfitat Bena mit bem bamale üblichen Aufängergehalte von 300 Thirn, ernannt. War biefe peruniare Musftattung auch burftig, fo hatte er boch burch feine Ernennung zum Brofeffor eine ehrenvolle Anerkennung und eine fefte Stellung im Staatsbienft erhalten. Weitere Beforberung und Behaltszulage mar ihm in Musficht geftellt und erfolgte fcon im nachften Jahre. Da auch bie Borfefungen ihm eine nicht unbebeutenbe Ginnahme gemahrten, fo mar Schulge fo gludlich, balb in peenniarer Begiehung eine felbftftanbige Stellung einzunehmen, mas ihm bei feinen Bunfchen, bem Bater gegenüber, jest boppelt angenehm fein mußte.

In dieser Zeit machte fich Schulze auch burch eine Schrift um bas

Finangwefen bes Grofferzogthums Beimar verbient. Dem ganbtage mar ein Blan jur Tilgimg ber burch ben Rrieg boch angeichwollenen Staate. fchulb burch Rreirung von einer Million Bapiergelb vorgelegt. Bei ber niebrigen Stufe, auf welcher bamale bie poltewirthichaftliche Bilbung ftand, machte biefes lodende Finangfunftftud großes Muffehen, befonbers ba fein Urheber ein angefehener Raufmann mar. Dem ganbtage fehlte es an vollewirthichaftlichen Capacitaten, um bas Trügerifche biefes Borichlages fogleich zu burchichauen; man wiegte fich in ber Illufion, ohne weitere Unfoften Staat und Bolf um ben Betrag einer Million bereichern ju fonnen. Da erfchien im Frubjahr 1823 Schulge's Schrift: "Ueber Bapiergelb, befondere in Being auf bas Groffbergogthum Gadien-Beimar," worin er mit eben fo großer Scharfe, ale überzeugenber Logif bie Unhaltbarfeit biefes Finanwlanes nachwies, welcher wefentlich burch Schulge's Kritif für immer von ber Tageborbnung befeitigt wurbe. Abgefehen von ber unmittelbar praftifden Gimvirfung biefer Schrift, enthalt biefelbe eine tief eingebenbe und babei boch gemeinfafliche Theorie bes Bapiergelbes überhaupt und bietet auch für bie Gegenwart noch manchen bebergigenswerthen Bint. Befonberes Intereffe gewährt bas Berfahren, welches Coulge einschlägt, um ju ermitteln, wie viel Bapiergelb ein gand ohne Chaben für feine mirthicaftlichen Berhaltniffe aufgunehmen im Stanbe ift. Er gieht babei befonbere bas Berhaltnig bes inlanbifden Berfehrs jum ausländifden, bas Berhaltnig bes Groffandel jum Gefammthandel, Die Entfernnng ber einzelnen Landestheile pon einander in Betracht.

Co foling Schulge in Jena und bem weimarifden ganbe immer tiefere Burgeln. Geine miffenichaftfichen Stubien, feine atabemifchen Erfolge machten ihm ben Aufenthalt in Jena immer lieber. Die Unerfemung, welche bem Cohne auch außerlich ju Theil murbe, bie fefte Ansbauer in feinen Gefühlen, ftimmten endlich auch ben Bater feinen Bergenswünschen gunftiger. Alle er benfelben gu Pfingften 1823, wie gewöhnlich in ben Berieu, befuchte, ertheilte er bem Cohne feine Buftimmung gur Berbindung mit ber Geliebten. Danterfüllt fchreibt er bem Bater nach feiner Rlidfehr: "Run, geliebter Bater, tomme ich ju meinen eigenen Angelegenheiten und fage Ihnen juvorberft ben berglichften Dant für bie Beweise von vaterlicher Liebe, welche Gie mir wieberum bei meinem Dortfein gegeben, insbefondere bante ich innig für bie freundlichen Borte, welche Gie über mein Berhaltniß ju Bertha bei meinem Abschied zu mir fprachen. Es macht mich unenblich glücklich, zu wiffen, baf Gie über biefen, für mich fo wichtigen und meinem Bergen fo nabe liegenben Gegenftanb bie erwunschte Gefinnung begen. Der Gebante,

daß Sie mit meiner Wahl unzufrieden waren, detrübte mich früher tief. Es schwerzte mich sein, meinen schmildigten Wunfch, Jhnen durch alle meine Jonablungen Freude zu machen, hier unerfällt zu sehen. Wenne Sie Bertha näher verden kannen gelerut haben, so werden Sie gewiß meine Wahl vollfammen billigen. Sie werden sich gebergen, daß Bertha durch ihre persönlichen Borzüge tausenbjach ersetzt, voos ihr an Reichthum abgeht.

Co war benn bas lette Hinderniß glüdlich entfernt, welches ber Berbindung mit ber Geliebten entgegen geftanden hatte. Um 7. October 1823 murbe zu Jena bie Sochzeit gefeiert, an welcher gablreiche Freunde und Berwantte von nah und fern frohlich theilnahmen. Gleich nach Beendigung ber Feierlichkeit reifte Schulge mit feiner jungen Frau gu bem Bater nach Gorifch, wo fie in einer reigenden Ratur, in ber fconen Zeit ber Weinlese, gludliche Tage verlebten. Schnell gewann Bertha burch ihre liebliche Ericheinung, wie burch ihr ebenjo bescheibenes, als charaftervoll verftanbiges Befen bas Berg bes Baters, welcher von nun an ber Schwiegertochter nicht nur ein freundliches Wohlwollen, fondern felbst eine Berehrung entgegenbrachte, wie fie biefelbe burch ihre eble Beiblichkeit und ihre bobe Geifteebilbung unwillfürlich allen abnöthigte, Die mit ihr in nubere Berührung tamen. Damit mar ber tieffte Difeflang, ber Schulge's Berg bis babin oft genug ichmerglich berührt hatte, für immer befeitigt. Die harmonie im Berhaltniß jum Bater war hergestellt, welcher von nun an auch an ber außeren Lebensstellung und bem wachsenben Rufe bes einzigen Cohnes bie vollfte Befriedigung finden fonnte.

Schon im solgenden Jahre wurde Schulze durch bie Geburt eines und en s hoch erfort. "Erwiß nehmen Sie, bester Bater — schreibt er — den midsen unde nie hoch erweigen Abril an voller unenblichen Freude Jhrer Kinder. Der innigste Wunsch, welcher meine und meiner Bertha Brust erfüllt, ift der, daß biese Kind zu einem frommen, biedern, für alles Große und Sie begrifterten Manne aufvoachsen, daß es ein echter Deutsch der worden möge."

So entfaltete sich Schulge's junges Familienglief in schöufter Weife; aber auch die Wirtsamteit in seinem alabemischen Berufe sollte bald, durch Gründ ung des landwirtsschaftlichen Infittuts, eine bebeutsame Erweiterung erschren.

## Das landwirthichaftliche Inflitut gu Jena.

1826 - 1834.

In feinem Semefter hatte es Schulge an fleifigen Buborern gefehlt; ja, er erfreute fich fogar einer nicht unbebeutenben afabemifchen Birtfanifeit. Geine Buborer waren meiftens Juriften und Cameraliften, fünftige Staatsbeamte, bie fich unter feiner Leitung in ber Staatswirthichaft ausbilden und auch eine überfichtliche Kenntnig ber Landwirthschaft erlangen wollten. Biele tuchtige, hodjangefebene Beamte, befondere aus ben thuringifden Ctaaten, find aus feiner Schule bervorgegangen und haben im Staatebieuft, befonbere ale Rinang. Steuer- and Cameralbeamte, ihrem Lehrer alle Ehre gemacht. Go nutglich und erfreulich biefe Thatigfeit für Schulge war, fo hatte er fich boch noch eine andere, viel tiefer greifende Lebensaufgabe gestectt, in beren Lofung feine eigentliche entturgefchichtliche Diffion beftanb. Bafrend bis babin bie Universitäten wescutlich mur Bilbungeftatten fünftiger Ctaate- und Rirchendiener gewesen maren, hielt es Schulge für bringenbes Beitbeburfniff, auch bie Landwirthe in ben Rreis ber atabemifchen Bilbung hereingugiehen. In ihnen erfannte er ben Ctaub, ber nicht nur bas Brot gu bauen habe, fonbern welcher burch feinen Bohlftaub und feine Selbitftanbigfeit bas eigentliche Ferment unferer nationalen Entwidelung. bie Grundfaule einer funftigen echtgermanifchen Gelbftregierung in Staat und Gemeinde merben muffe, welder vor allem burch feinen Ginflug auf bie gahlreich fte Rlaffe bes Bolfes, bie abhangige, bienenbe Landbevölferung, geiftig aufflarend und fittlich verebelub wirfen fonne. biefem Sinue wollte er bie Landwirthe und bie Landwirthschaft in ben Organismus bes atabemifden Gefammtlebens hereinziehen, Dies ift Schulges bahnbrechenber Webante in ber Bilbungegeichichte ber beutiden ganbwirthe. Bohl gab es längft vor ihm Profeffuren ber Laudwirthichaft an einzelnen Universitäten, fo in Giegen, Gottingen, Frantfurt a. D., beren Hufgabe es mar, fünftigen Staatebienern, ben i. a. Cameraliften, einen Ginblid in biefes wichtige Gewerbe ju verichaffen. Dag aber ber Befuch ber Univerfitat für eigentliche Landwirthe, b. h. fünftige Befiger und Bewirthichafter großerer Guter, heilfam und wichtig fei, bavon hatte niemand eine Ahnung. Gelbft ber grofe Begrunder ber beutiden Landwirthichaftswiffenichaft, Mibrecht Thaer, hulbigte ber Unficht, bag ber Befuch einer Univerfität für angehenbe Landwirthe ungwedmäßig fei, "indem bas Leben auf einer Univerfität etwas zu Heterogenes in die Bilbung des Landwirths bringe, welches ihm

in Ansehung feiner fünftigen Thatigfeit und Lebensweise nachtheilig fein möchte." Er legte feine "Alfabemie bes Landbaus" bemnach nach bem einfamen Doglin und fprach fich offen gegen jebe Berbindung land. wirthschaftlicher Lehranftalten mit Univerfitäten aus. Schulze bagegen hielt allein die Universität für geeignet, bem Landwirth eine bobere menichliche Gefammtbilbung ju geben. Rur ein landwirthichaftliches Inftitut, welches ein organisches Glied in der großen universitas litterarum bilbe, ichien ibm bie Aufgabe lofen ju tonnen, welche er ber Landwirtlifchaft ale Biffenichaft gestedt hatte. Diefer bewegenben Lebensibee ftauben bie größten Borurtheile entgegen, einerfeits in bem erelufiven Bunftgeift ber gelehrten Faeultiften, andererfeite in ben Borurtheilen ber landwirthschaftlichen Berufegenoffen. "Ich fannte - fagt er - bie groken Schwierigfeiten, welche ber Leitung eines landwirthichaftlichen Inftitute auf ber Universität entgegenstehen, aber ich ließ mich baburch von meinem Borhaben nicht abschreden, sondern hoffte mit fefter Buverficht, bag ber eble Beift ber Stubirenben, welcher bamale auf ber Universität Jena, angeregt burch bie fiegreichen Rampfe ber Freiheitefriege, an einer fittlichen Reform bee Studentenlebene mit frifcher Rraft arbeitete, fortau für Lofung biefer hochwichtigen Anfgabe ungeidmadt und gludlich thatig fein und in ben finbirenden Landwirtben riftige Mitfanpfer haben werbe. Diefe Boffnung ging in Erfüllung. Mein Bertrauen ju bem auten Geifte ber jengifden Studentenichaft und gu ber Empfänglichfeit ber angehenden Landwirthe für bie große 3bee bes Universitätelebene, murbe burch bas Gebeigen bes atabemifchen Stubiums und Lebens in meiner Auftalt in febr erfreulicher Beife gerechtfertigt." Immer mehr befeftigte fich in Schulge bie flare Borftellung von biefer feiner eigentlichen Lebensmiffion; boch gogerte er lange, che er gur Ausführung feines Blanes, ber Errichtung eines landwirthichaftlichen Inftitute, ale eines felbftftanbigen, aber organifchen Gliebes ber Univerfitat, fdritt. Erft wollte er felbft bie wiffenfchaftlidje Reife, bie Beherrschung feines Faches burch grundliche und allseitige Studien gewinnen. Cobald ihm aber bies gelungen mar, trat er auch mit ber vollen Giderheit eines Reformatore für die Berwirklichung feiner 3bee auf. Die leitenden Grundgebanten feines gangen Strebens legte er in feiner Conit . Ueber Beien und Stubium ber Birth. fcafte- ober Cameralwiffenfchaften\*)" mit meifterhafter Blarbeit

<sup>\*)</sup> lieber Befen und Studium ber Birthidafts- ober Cameralwiffenichaften, vorzüglich über wiffenichaftliche Begründung ber Landwirthichaftsleber, auch ber Forstwirthichafts-Bergdau-Handelslehre und Technologie durch die Bollswirthichafts-

dar. Dieses Buch ist gewissermaßen das Programm seines ganzen wissen-schaftlichen Lebens. Alles, was er später dachte, sehrte und verwirklichte, ist nur die consequente Anskührung dieser bahabrechenden Schrift.

Rach Schulge's Auffoffung ift alle gewerbliche Thatigteit eine auf Gegenftande ber außern Ratur gerichtete Thatigteit des Menfchen. Die Regeln für die gewerbliche Thatigfeit find bennach berguleiten:

- 1) aus den Lehren über das Wefen der außern Natur, alfo aus den Raturmiffenichaften.
- 2) aus ben Lehren über bas Wefen bes Menfchen, alfo aus ben Menfchen miffenich aften.

Bon den für die Gewerbswissenschaften nöthigen Grundfägen werden wie flut wissen je eine felicien in den angewanden Thessen Pratur wissenschaft, 3. B. in der Agriculturchenie, Thierphisosopi, die menschambisselnschaftlichen aber in der Boltswirthichgie, die menschambisselnschaftlichen aber in der Postswirthichgischer; dem diese letzere ist die Wissenschaft von denteinigen Grundbedingungen des Boltswohlstandes, welche im Wesen des Reussen ist die Westerbeiten des Menschaftlichen.

Schulze machte in feiner Schrift auf bie hanptmängel bes laubwirthichaftlichen Studiums aufmertiam und wies nach. bak Thaer's groke Leiftungen in ber Begrundung ber Candwirthichaft fich auf Die fpeciellen Lehren von dem Bflangenbau und der Thiergucht beschränft hatten, dem allgemeinen Theil bagegen, ber f. g. landwirthichaftlichen Betriebelehre, miffenichaftliche Begrundung ganglich fehle; biefer Theil fei aber infofern ber midstigfte, ale er bas landwirthichaftliche leben von ber menfchlichen Geite betrachte. Um bie Bilbung ber Landwirthichaft in diefer Richtung miffenichaftlich zu vervolltommmen, muffe fie auf Rationaloconomie gegrundet werben; biefe aber toune einen fo wichtigen Ruten nur bann gewähren, wenn man fie auf geiftige Menidenlehre, pfpdifche Unthropologie, baue. Buerft evibent bargelegt ju haben, bag bie Rationaloconomie nicht blos Grundmiffenfchaft ber Staatemirthichaft, fondern auch aller Brivatmirthichaftemiffenichaft, befondere auch ber Landwirthichaftelebre fei, baf fomit eine gange Geite berfelben nationaloconomifch begrundet merden muffe, ift Schulges bleibendes Berdienft in ber Befdichte ber oconomifchen Biffenichaften; ein Gebante von folder Tragweite, bag

lehre. Bon Friedrich G. Coulge, Profeffor in Jena. Jena Friedrich Frommann. 1826.

Ueber die höhere Begrundung ber Landwirthichaft fprach fich Schulze gern und oft aus. Co fagte er einft ju einem füngern Freunde: "Thaer hat unendlich viel für unfere Landwirthschaft gethan, benn er hat fie guerft bom Gewerbe gur Biffenfchaft erhoben, aber mit feinem Biele höchstmöglicher und nachhaltiger Reinerträge tann ich nur insofern übereinstimmen, ale ich es für bas nachfte ertenne und biefem ein lettes Boberes beigefügt wird. Was hilft uns benn am Ende alles Gelb, wenn wir feinen richtigen Gebrauch bavon machen fonnen? Wer fein Gelb nur für Befriedigung des Bobllebens und der finnlichen Genuffe ju berwenden weiß, welche verganglich find, ift zu betlagen; wenigftens febe ich gar nicht ein, warum man fich burch Aufban einer Biffenschaft die Muhe geben foll, folde gemeine Biele zu beforbern. Dein Biel geht höher binauf, ich will die Anwendung des Geldes zum mahren Genuffe, welcher bauerud ift, eine Unwendung für höhere Bildung gum Balgen, Schonen und Guten, die fich in der Familie burch Sittlichfeit und im Staate burch Achtung por bem Gefete und burch Gemeingeift ausspricht. Thaer hat ben Mangel eines Schluffteines feiner Lehre auch gefühlt; ba, lefen Gie einmal biefen Brief, ben er mir ale Autwort auf meine Bemerfungen fandte, bag ich fein Gebaube ber Biffenfchaft fortbauen wolle. Es ift mit Bleiftift, wie Gie feben, gefchrieben und mit gitternder Sand, benn es gefchab in feiner letten Rrantheit, vier Wochen vor feinem Tobe, fegen Gie, ba fteht bas Datum und bie Jahreszahl."

Schulze bewahrte diesen ermuthigenden und anerkennenden Brief, ben Thaer auf seinem letzten Krankenbett geschrieben, wie ein heiliges Bermächtniß des großen Todten.

<sup>\*)</sup> Friedrich Gottlob Schufge, ale Reformator ber Canbwirth-

Much über Nationaloconomie fprach fich Schulze zu bemfelben Freunde aus: "Bir miffen bas Bort Deconomie im weitern Ginne faffen und hiernach theilt fich die Occonomie in Staats- und Brivatoconomie. und die Grundfage für beide find in der nationaloconomie ju fudjen. Min miffen Gie, bag uns von ben Frangen fo mancherlei Arrthumer in die Bolfdwirthichaft gebracht worben find, warum? weil fie ihren Begenftand von einer niedern Stufe auffagten und nicht auf bas Befe n bes Denf chen eingingen. Daber will ich ber Nationaloconomie eine philosophifche Begrundung geben, beun die ift nothig, bamit wir die richtige Methobe ergreifen, um Irrthumer ju vermeiben. Das gange Wirthichaftsleben ift ein Rampf ber Menfchen mit ber Ratur. Bas macht einen Gelbherrn groß? Dag er feine Rrafte und bie bes Feindes fidjer abzumagen weiß und bag er feine Mittel ridgtig angumenben verfteht. Go muffen auch wir junadift unfere Brafte femen lernen, und bas lehret une bie Pfndologie. Dann geben wir jur Erforfchung ber Ratur über, und bas thun wir, indem wir Raturwiffenfchaften Run will ich in ber nationaloconomie ben rechten Weg zeigen und auf die Irrmege hindeuten, aber auch die Unwendung auf die Landwirthichaft barthun. Der Landwirth hat es nicht allein, wie man in ben Lehrbudjern findet, mit ber Ratur, fonbern auch mit ben Menfchen ju thun. Die Bringipien und Regelu für bie menichliche Seite giebt ber allgemeine Theil, ber bem fpeciellen vorangeht. Aber bisher hat man auch diefen allgemeinen Theil nur von Seiten ber Ratur aufgefant, ihn Betriebelehre genannt und hinter ben fpeciellen Theil geftellt. Darum entbehrt auch unfere Landwirthschaftswiffenfchaft einen tiefern Grund und eine hobere Beibe, und ich fann es andern nicht verbenten, wenn fie biefelbe nur halb für eine Biffenschaft anfeben. Das alles, lieber Freund, trage ich jest in mir, und Gott gebe, bag ich balb zur Rube fomme, um mein Buch fcbreiben an fonnen."

Aber gerude an geftige Rute, an wissenschaftliche Muße war von eiget an bei Schulze nicht mehr zu denken. Ben mun an gehörte seine gange unermubliche Arbeitekraft dem landveitrischaftlichen Justimute, welches er am 2. Mal 1826 erössenke. "Diesen Tag wöhlte ich, — sagt er weil er der Geburtstag meines Baters war, der mit Belegensheit geboten hatte, den Weg zu einer wissenschaftliche Allbung im Gebiet der Landweitschaft, der den denne der kenten. "Der 2. Mal 1826 wird für in mer eine noch ein adenne der Tag in der Geschichte des höhern landwirthschaft, der Universitäten bleiben. Wohl gestuhlums auf deuntsche Annahmen einstellen Weische Weitschaft den Universitäten bleiben. Wohl ges, wie bereite erwöhnt. Kanfot en einkenne deutschen Universitäten

ziemlich einfluß- und wirfungslofe Professuren ber Landwirthichaft mit ber Beftimmung, fünftigen Cameralbeamten einen nothburftigen Begriff von Deconomie beignbringen; wohl beftanden, getrennt von Universitäten, foon einzelne Lehranftalten für Landwirthichaft, jo Thaer's berühmtes Inftitut ju Möglin, fo bas glangend ausgeftattete land- und forftwirthichaftliche Inftitut au Sobenheim. Aber Schulge mar ber erfte. welcher eine landwirthichaftliche Lehranftalt nicht blos außerlich an einem Universitäteorte errichtete, fondern biefelbe organisch mit bem miffenfcaftlichen Universitätegeifte verfunpfte, er war ber erfte, welcher für bie bochfte Bilbungeftufe bee Landwirthes, in Bezug auf Biffen und Bollen, auf Beift und Charafter, grundfaglich bie Univerfitat poftulirte. Geine confequent burchgeführte Inftituteorganisation, fein tiefburchbachter gehrplan ift unvertennbar bie Grundlage aller landwirthich aftlichen Atabemien geworden, melde feit biefer Beit errichtet worden find. Befondere ruben fammtliche höhere prenkifche Lehranftalten nadmeisbar auf feinen Grundgebanten.

Es war ein fühner Schritt, bag Schulze ein laubwirthichaftliches Inftitut ju Jena errichtete, bei beffen Gruudung und Errichtung er gang auf feine eigene Rraft hingewiesen war. Die Universität Jena bot überhaupt, nach ben bamaligen Berhaltniffen, ihren Gliebern weber bebentenbe außere Mittel, noch glaugende Unftalten mit großartigem Lehrapparat, bagegen gemante fie Lehrenden und Lernenden eine unbefchrantte Freiheit ber geiftigen Bewegung, eine fortwährende Unregung burch einen mahrhaft miffenschaftlichen Ginn und einen echt afabemifchen Bemeingeift. Es lag in ber jenaifchen Luft etwas Begeifterubes und Erhebendes, mas ben Einzelnen autrieb, oft mit geringfügigen außern Mitteln, aus eigner Rraft bas Bochfte gu leiften. Bu biefem Beifte grundete auch Schulge fein Inftitut, ohne alle außere Unterftutung von Seiten bee Staates. Er mußte annachft alle Bulfemittel in fich jelbst fuchen. Wimberbar, wie er mit jugenblicher Energie alle biefe Biuberniffe befiegte, wie er bie augerlichen Mangel feiner Unftalt burch feine innere Beiftesfraft zu erfeten wußte. Seine Borlefungen über Rationaloconomie und Staatswirthichaft, die er an ber Universität un halten verpflichtet mar, wurden mit bem Lehreurins bes Inftitute in engite Berbindung gefett. Cammtliche landwirthichaftliche Borlefungen mufite er affein übernehmen; er las in einem regelmäßigen Curfus über allgemeine Laudwirthichaft, Acerbau, Thierzucht, laudwirthichaftliche Statistit von Deutschland, er machte wochentlich landwirthschaftliche Ercursionen auf benachbarte Gitter, hieft ein Converfatorium über uadsnachsonomische umd autwirthschaftliche Gegenflüde. Bür naturvissfreichaftlichen Unterricht war im Jena gut gesopt, ber berühmte Gemitte Söbereiner son neben allgemeiner Gemite die Kyrieuft und eine. Bergrapt der zu frug Minecologie, Hoffent Zenter Bosant, mit besprecht der zu freigen der der Anderschaftlich auf Landwirthe, vor. Gine mit der Universität verbandene Thieragnisch fahr ist den der Ausbrückte. Der Süberfeistmete ausgubilden

Da es Schulge nicht gelang, ein großherzogliches Rammergut für Inftitutegwede gu betommen, fo errichtete er eine Berfuchewirthichaft auf gepachteten Felbern und Biefen in ber Stadtflur von Jena, womit er eine fleine, aber hochfeine Derinofchaferei verband, ein Bweig ber Thiergucht, welcher bamals in befonderem Unfeben ftand. miethete er für fein Juftitut bas große Griesbach'iche Saus in ber Stadt, welches er einige Jahre fpater fauflich erwarb und gang für Inftitutegwede umbaute und einrichtete. "Co batte bie Schulge'iche Auftalt auch ihre Bohnftatte gefunden. Bie fie ihren verfonlichen Mittelpuntt, vom Anfang ihrer Grundung an, in ber Berfon ihres Grunders und Leitere hatte und wie man fich bas Schulge'iche Suftitut nicht ohne bie Berfon Schulge's, ohne biefen machtig anregenben, lebenbigen und belebenben, bas Bange mit Singebung umfaffenben, ben Gingelnen mit väterlicher Sorgfalt bewachenben Geift vorftellen fann, fo bilbete bas Schulge'iche Saus ben raumlichen Mittelpunft, Die eigentliche Beimath bee Inftitute. Es mar bas Bohnhaus Schulge's und feiner Familie und es mar Inftitutege baube, morin die Borlefungen gehalten murben, besondere Raume bem chemischen Laboratorium, beit Sammlungen gewibmet waren." Schulze hatte feit Jahren bereits nicht unansehnliche Cammlungen von landwirthichaftlichen Mobellen, Camereien, Solgarten, Mineralien, getrodneten Bflangen, fo wie eine uicht unbebentenbe Bibliothet landwirthichaftlicher und cameraliftifcher Schriften gufaunmengebracht, welche er jest ben Inftitutemitgliedern gur Berfügung ftellte. Alles blieb freilich nur im befcheibenen Dafftabe eines Brivatunternehmens, aber es mar für ben Unterrichtswed junachft binreichend und murbe burch die großeren Universitätesammlungen ergangt.

Migade Schulge'sche Institut war ein Privatinstitut, aber die Migader erlangten burch die Aufrachme in basselbe das absennische Bürgerrecht und derendende die der Universtätst immatrieulirt. Die Zahl berjelben war in sortwährendem Steigen begriffen, mit seine Teilenframenre rösspiecke Schulge die Ausstalt im Friligight 1820, im Winterlemetre bestelben Jahren äblich bieselbe berrikt 19 Midaleber,



Gebäude das dendwirthschaftlichen Treititats zu Tena-Gebäude das dendwirthschaftlichen Treitis

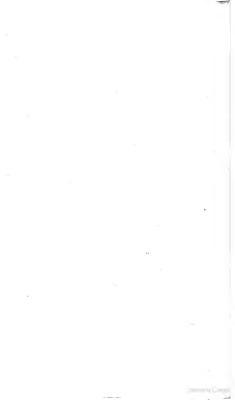

beren Jahl im Winterfemelter 1833;34 auf 19 ftieg. Die Frequengerhältuiffe find nach Lang et fal 18 Mitthellungen folgander S. 1827: 134, — S. 1828: 13, — D. 1827: 15, — M. 1827: 14, — D. 1828: 16, — M. 1828: 13, — D. 1829: 16, — M. 1828: 16, — M. 1830: 17, — M. 1830: 15, — D. 1831: 11, — M. 1831: 14, — D. 1832: 15, — M. 1832: 17, — D. 1833: 17, — M. 1833: 19.

Schulze hatte bamale noch tein eigentliches Lehrercollegium für feine Die Borlefungen, die nicht an ber Universität gehört merben Anftalt. tomten, übernahm er felbit, wie er auch bie Demonstrationen und Excurfionen felbst leitete. "Offenbar war hierdurch feine, wenn auch ruftige Rraft, an welche boch auch bie Direttorialgefchafte gleich anfänglich große Anfprüche erhoben, übermäßig angeftrengt und bie Bewöhnung an folde ungemeine, vielseitige Thatigfeit, sowie ber überaus gerechtfertigte Bunich, den gangen Unterricht am Inftitut einheitlich ju geftalten, hat ihn and fpater veranlagt, eine ju große Burbe auf fich zu nehmen. Bejonders anregend wirfte Coulge burd feine Conversatorien. Sier bewährte er fein Lehrertglent, feine geiftig anregende Rraft in vorzuglichem Maße. Fragend, die Antwort erwartend, berichtigend, ergangend, ben Antwortenben auf ben richtigen Weg leitenb, fag er mitten unter feinen Schulern. Im Flug ging bie Beit babin." Bu ben fleinern wöchentlichen Excurfionen tamen bann größere landwirthichaftliche Reifen, bie Schulge in ben Ferien mit feinen Studenten unternahm. In mehreren großen Planenwagen fuhr man gufammen nach Cachfen, um bie berühmten Schäfereien von Ofchat, Rothenfchonberg u. f. w. fennen gu lernen ober in bie Gegend von Salle und Magbeburg, wo man auch Die großgrtigen induftriellen Unftalten von Rathufine in Ungenfchein nahm. Ueberall fand man freundliche, gaftliche Aufnahme. Gine befonbere Freude machte es Schulge, wenn er auf folchen Reifen auch feine Studenten nach Gavernit und Gorifch führen tonnte. Bon einem berartigen Besuch berichtet ein Studirender: "Den Schluß bes Winterfemefters machte eine Reife nach Sachfen in bie Schafereien, woran außer mir noch feche Studenten Theil nahmen und nach beren Beendigung man einftimmig ertlarte, bag man fehr viel gelernt habe. 3ch machte bei biefer Belegenheit bie Befanntichaft von Schulge's Eltern, von feinem Bater und feiner Stiefmutter, bie er beibe in hohen Ehren hielt. Unfer Professor fab feinem Bater febr abulich, hatte auch fouft viel vom Befeu bes Batere geerbt, nur mar unferem Schulge einiges fremb, mas fein Bater befaß; bagu gehörte namentlich bie Launenhaftigfeit bes lettern. Er tonnte leicht verftimmt werben und oft wegen Rleinigkeiten; boch wer

ihn richtig ju behandeln mußte, ftimmte ihn schnell wieder um. Seute aber, am 1. April 1831, hatte er bie befte Lanne und führte une, als wir Nachts in Görifch aufamen, aufs freudigfte in fein Saus ein. Der 2. April war gerabe fein Frühlingstag, benn es hatte bes Nachts etwas gefchneit, und es wehte ein icharfer Rorboft, aber er zeigte uns boch einen wolfenlofen Simmel, und bie Conne ichien warm. Um uns gu überraschen, führte uns Schulge ber jungere hinten an bem Grauitberge herum, fo bag wir ploglich ins Freie auf bie Bergipite traten und bas fchone Elbthal mit feinem breiten wogenben Strome erblickten, beffen Spicael in taufend Sternenblitten ben Connenidein wiebergab. jubelte laut auf por Entguden, und Schulge brudte mir vergnügt bie Sand. Bo Schulge Gelegenheit fand, ju erfreuen, fo verfaunte er fie uie. 3m Beintellergebanbe, ber f. g. Preffe, empfingen uns Schulge's Eltern, und ber alte Berr hatte im Reller fein Bergnugen mit uns. Da lagen mohl über 5000 Thaler Wein in großen Fäffern, und ber alte Berr fah's nun barauf ab, uns burd Anpreifung ichlechter Jahraange anguführen. Im Reller wurde fehr viel gelacht, beim folennen Frühftud vom beften Elfer getrunten; ich brachte bas Wohl unferer verehrten Birthin aus, und bann gings nach Gorifch gurud." Bon jeber biefer Reifen tehrten fammtliche Studirenbe mit bem Bewuftfein beim, ben Schat ihres Biffens bereichert und im Bufammenfein mit bem geliebten Behrer gludliche Tage verlebt zu haben.

Bu ben Unterrichte- und Direftorialgeschäften fam ber Umgang mit ben einzelnen Studirenden, bas Gingehen auf ihre verfonlichen Intereffen und Beburfniffe. Bei Schulze war ben jungen Leuten gegenüber von feinem vornehmen Profefforenton, von feinen fteifen Ceremonialbefuchen, von feinen officiellen Empfangeftunden bie Rebe. Bu jeber Tagesftunde war er jebem juganglich, jedem nur irgend erfüllbaren Bunfche und Unliegen tam er mit Freundlichkeit entgegen. Das Berhaltnif zu feinen Juftitutsmitgliebern hatte etwas Familienhaftes, fein von Bohlwollen burch und burch erfülltes Bemuth umfaßte fie alle mit väterlicher Liebe. Reber einzelne war ihm für feine gange Lebenszeit aus Berg gewachsen. Gein Inftitut mar ihm in ber That nur ein erweiterter Familienfreis. Seine Gattin mar ihm bie treuefte Bebulfin in feinem anftrengenben Berufe; fie lebte, wie er, gang für bie Unftalt, beren Aufgabe fie mit flarem Berftand aufzufaffen mußte. Dbaleich vielfach frantelnb, befonbers feit ihrer Niebertunft mit einem gweiten Rinbe, einem Tochterchen -Buife, - mar fie boch unermublich thatig, ben Gatten in allen feinen Beftrebungen zu unterftuben. Bon Mutter Griesbach hatte fie ben bulfreichen Sinn, bie thatige Liebe für andere Menichen geerbt. Bon ihrem

Krantenbette aus sorgte sie für andere Krante, und besonders wird mancher ber jungen Manner, der in der Krembe, getreunt von seinen Stiern, tant darnieder sag, sich der werftstigen Freundlichseit erinnern, die er von Schulze's Gartin ersafren hat.

Seit dem Jahre 1830 fand Schnize in einem seiner Schüler einen Gehälfen und Freund, der ihm für seine ganze Lebenszeit als Mitarbeiter an dem gemeinsamen Werk treu zur Seite blieb.

Dr. Chriftian Eduard Langethal (geb. 1806 au Erfurt) hatte 1830 fcon feinen naturwiffenfchaftlichen Curfus an ber Univerfitat gu Bena vollenbet, ale er in bas Inftitut trat, um fich unter Coulge's Beitung in ben Cameralwiffenichaften auszubilben. Langethal mar icon bamale ein anegezeichneter Pflanzeufenner und von einem feltenen Lehrtalente, welches er, ale vieljähriger Schüler ber trefflichen Erziehungs. anftalt ju Reilhau bei Rudolftadt, auszubilden Gelegenheit gehabt hatte. Durch die Bieberfeit feines Charafters, Die frifche natürlichfeit feines Befens und ben Reichthum feiner naturwiffenschaftlichen Renntniffe murbe er Schulze immer werther. Bang wie von felbit verwandelte fich nach und nach bas Berhaltnig bes Studirenden in bas eines Gehülfen und Mitarbeiters; er murbe feit 1831 Chulge's Amanuenfis, jog gang in fein Saus, übernahm bie Ordnung und Beauffichtigung ber Cammlungen, leitete die Excurjionen und begann am Inftitut privatissime Borlefungen fiber landwirthichaftliche Botanit und Mineralogie zu halten. Er blieb von nun an ber ungertreunlichfte Gefahrte Schulge's und eine wichtige Stitte feiner Unftalt. Go oft wie möglich fab bamale Schulze bie Inftitutemitalieder im Familientreife bei fich. "Un einem Commerabend - ergablt Langethal aus jener Beit - ftiegen fammtliche Mitglieber bes Inftitute gu Coulge's Wohnung hinauf und verfammelten fich in feinem Empfangegimmer, was noch groß genug war, fie gu faffen. Chulge hatte feine Studenten gu einem Abendeffen eingeladen und öffnete ihnen bie Thure feiner Familienwohnung. Bir erblicten in ber großen Stube feine junge Frau auf bem Copfia. Die beiben fleinen Rinder. mit welchen fie fich befchäftigt hatte, nahmen vor une fchleunig die Flucht und verfdwanden im Rebengimmer. Schulge's Frau war eine hochft anmuthige, liebliche Erfcheinung, fchien etwas leidend gu fein, boch fah man ihr bas nicht im Geficht, noch in ihren Bewegungen an. Gie war munter und unterhaltend, boch fagte mir Schulge, fie frantele ichon feit brei Jahren und er fei fehr beforgt um fie. Wir verbrachten einen fehr beitern Abend und trennten une fpat. Ueberhaupt mar Schulze in feinen Erholungestunden heiter und ein Freund von Mufit. Obichon ihm bie Ratur feine Stimme verlieben batte, liebte er bennoch ben Gefang

ungemein. Oft bat er uns auf Excurfionen, ein Lieb anguftimmen, meil er verfichert fein tonnte, bag nur aute Lieber von und gefungen murben und bag wir im Stanbe maren, ben Gefang rein und mehrftimmig auszuführen. Ebenfo hatte er beitere Gefprache nicht ungern und liebte es, in gefelliger Unterhaltung mit uns an ichergen." Aber ju benjenigen feiner Schuler, die ihm am nachften ftanben, fprach er auch bisweilen über feine beiligften lebensanfichten, fo fagte er ju gange thal: "Geben Gie, ber Menich fteht in breifochen Berhaltmiffen: Er ift zuerft ein Glied ber Menschheit, und als folches muß er fich bethätigen, ale Chrift in echter Frommigfeit, welche von Bergen fommt und nicht von beu Lippen. Gie miffen, ich mag bie Menfchen ber lettern Urt nicht leiben. 3meitens ift er Staatsburger, und bas muft er bethätigen burch Achtung vor bem Gefet und burch Bemeingeift. Drittens ift er aber auch Glied ber Familie, und bier foll er fich zeigen in Ginfachheit ber Gitten und moralifdem Lebenswandel. 3m Familienleben unterfcheiden fich bie germanifchen Boller von ben romanif die n. Betrachten Gie bas beillofe Familienleben ber Frangofen und Italiener und vergleichen Gie es mit bem Familienleben ber germanifchen Boller, fo merben Gie es beftätigt finden. Darum muffen mir beutiche Sitte in unferem Familienleben zu mahren und zu erhalten fuchen und alles verruchte Wefen, mas von Franfreich ju uns tommt, abhalten. Das gute Familienleben ift bas Palladium für uns Deutsche; fällt bas, jo fällt alles." Aber wie Schulge fprach, fo handelte er auch. In Stadt und Land galt er ale Mufter eines Ramilienvatere und in biefer Eigenschaft fprach fich fo recht fein beutscher Charafter aus. Gelbft für andere ihm untergeordnete Sausväter übte er, aus Rudficht für ihre Familie, bie größte Rachficht, fo lange fie möglich mar. Wenn man ihm bei Rlagen über irgend einen fagte: "Schaffen Gie ben Mann boch fort!" fo antwortete er: "Ja, Gie haben recht, aber bie Frau und bie Rinber bauern mich, ich will es noch einige Beit mit ihm angehen."

Bon seinen Mitbürgern wurde Schulz allgemein vercht wegent eines Gemeinsinnes, womit er sich an allen össenstichen under Angelegnshiten der Stadt und des Landes betrieftligte. Wie streng er aber in der Besolgung der Gesche war, dassit mag solgendes Keispiel dienen. Der Krig hate seiner Jam, die schon in mangefert Andern mit geringem Erschaf gewesen war, Franzensbad dei Egre empfossen. Schulz begleitet sie dortsin, und wie er wieder zurücklann, erzählte er Langethat: "Dernem Eie sich, wie es uns gegangen ist. Alls wir an die österreichische Grenze kamen, war es sich Wacht; es regnete und war fatt. Wer musten 21's Selwhon in einer kalten Such warten. Alle

Schulge's hingebende Abstigleit für seine Anfalt wurde durch deren, angle ju algr und gut endfined Billie mud durch die Liebe und das Bertreauen seiner Schulge wurden, reichtlich von der Ferne durch Schulge's Ruft nach Jenn gezogen wurden, reichtlich besohnt. Besonders strönten ihm bald aus den deutsche fieben Disseptionism Russands die strebsamsten Jungslands die strebsamsten Jungslands die frei die feit dieser Zeit immer ein tächtiges Clement seiner Ansfalt bilbeten.

Der erste Antommling aus jeuen Landen war Karl von Huec, dem bald seine Freumde, die Kreiherru v. Wohrenschild, v. Stackleuge und biefe andere nachsselten 3 Dr. Rart von Huec, derform auf Munalas in Esthland, gewann Schulze einen seiner treusten Freunde, der ihm, wie Langelag, bald als Mitarbeiter zur Seite trat und baun, bis zu Schulze's Lebendende, mit ihm und seiner Familie im imigsten Freumdschaftsbunde blieb. )

"Das lebhafte Intereffe — fagt Schulze — für eine höhere Bil-

<sup>9)</sup> Son ihm fagt Schuft; in seinen gefächstlichen Mittickinngen: "Meinen geichen Schufter und bachgebriten Krunde. Dr. L art von Duck die gei ich sitz die Berdierlik, weiche er sich um die Abdemie erworben, öffentlich meinen Dankt. Seine Tächfigkeit im landviertisschaftlichen Ande und seinen erlem Gemeingest das en auch fabeter in siener Seinend im ansgezichneter Wiche bewöhrt. Seine Wirtschaft in weiten Kreifen angeschen wirden siene Schaftlichkeit in weiten Kreifen angeschen wirden seine Festen den gestellt das den Verstellt dasse in weiten Kreifen angeschen ist er in kernschaftlich unter dem Titel: "Das Gut Wunstals in Klistand und meinen Beweirtsschaftlung bestellen. Wit belanderer Verudsschäpung bet landvo. Archäussfüllich Wichelber geschober. Wend 1845."

Das ichnelle Aufblüten bes Schulge'ichen Inftitute mar auch answartigen Regierungen nicht entgangen. 3m 3. 1826 fprach ber Freiherr von MItenftein, welcher Schulge feit 1821 niemals aus ben Augen verloren, abermals in einem eigenhäudigen Schreiben ben Bunfch aus, bag Coulce in preugifden Staatebieuft treten und fein in Jena gegrundetes Juftitut auf eine preußische Universität verlegen möge. Schulge erflarte, bag eine in ber Mitte Deutschlande liegende preugische Univerfitat, befonbers Salle, fich baju am beften eignen wurde, machte fich jeboch zur Unnahme eines Rufes feineswegs verbindlich. Im folgenden Rabre murbe Schulge bie Direttion bes neumerrichtenben, mit ber Forftalabemie ju verbindenden landwirthichaftlichen Inftitute ju Tharand Den portheilhafteften Ruf erhielt er von Seiten ber angetragen. ruffifchen Regierung, welche eine landwirthschaftliche Atabemie mit ber Universität Dorpat ju verbinden beabsichtigte. Mit ber großartigen Liberalität, mit welcher biefe Regierung auswärtigen Gelehrten entgegenzutommen pflegt, murbe ihm ein glangenber Gehalt (2500 Thir.), ber Rang eines faiferlichen Staaterathe, ber Erbabel, Fortbezug bee vollen Gehaltes ale Benfion nach 25 Jahren und eine ansehnliche Wittwenverforgung für den Fall angeboten, daß er die Grundung und Leitung einer berartigen Afgbemie übernehmen murbe. Go fehr ein berartiges Anerbieten von einer madztigen auswärtigen Regierung Schulze, ale eine ehrenvolle Anerkennung feiner Beftrebungen, erfreute, fo fdmantte er body feinen Mugenblid, biefen Ruf abaulebnen und awar icon aus bem Grunde, weil fein ganges Birten ein beutich patriotifches mar, welches auf frembem Boben nicht gebeihen fonnte. Weber Gelb noch außere Chre maren bei ihm die entscheidenden Triebfebern; nur in dem Gebanten, baf er von feinem Standpuntt aus für bas beutiche Baterland wirfen, burch höhere Ausbildung bes landwirthichaftlichen Standes bas bentiche Befammtleben forbern tonne, fah er ben Berth feiner gangen Beftrebungen, wenn biefelben auch fcheinbar noch fo weit von folchen 3been ablagen und nur ben nächften materiellen Zweden zu bienen fcienen. Uebrigens war ihm feit 1826 bie ordentliche Brofeffur ber Staate- und Cameralmiffenicaften, Die feit Sturme Mb. gang unbefett geblieben mar, übertragen worben, fo bag auch feine außere Stellung ju Reng eine befriedigende genannt merben tonute. Wie fehr feine manchfaltigen Lehr - und Direttorialgeschäfte ihn in Unfpruch nahmen, zeigt ber Umftand, baf er, trot baburch verurfachter Gelbverlufte, feine Sabilitationsfchrift erft brei Jahre nach feiner Ernennung im Commer 1829 ericheinen laffen fonnte. Diefelbe bilbet ben aveiten Theil feiner Antiquitates rusticae und handelt über bas Birthichaftefinftem ber alten Romer: "de ordine, ex quo Romani agros coluerunt." Seine Sabilitatiousrede bielt er aut 3. Juli 1829 "de oeconomicis facultatibus in Germaniae academiis constituendis." Da bie Rebe nach ber Bestimmung ber Statuten lateinifd, gehalten werben mußte, fo faub fie in ben oconomifchen Rreifen wohl taum Diejenige Beachtung, welche ihrem Juhalt gebührt hatte. Schulge entwickelt bier in großen Grundgigen aus bem gangen Organismus ber Biffeuichaft, bag naturgemäß zu ben beftebenben vier Safultaten eine fünfte, bie oconomifche, ju treten habe und ale ebenburtige Große, neben ben übrigen Fafultaten, bereinft anerfannt werben mitife, indem fie alle bie Leftren ju umfaffen habe, welche fich mit ber beonomifchen Thatigleit ber Menfchen, fowohl ber ftaat8- wie ber privatwirthichaftlichen, beichäftigen.

3c mehr Schulge mit seinem ganzen Streben in dem Gleifte der emaischen Universität wurzelte, je fester ühn freundschaftliche Vande and de ble besten Mämmer der Dochschule seizischen, unter denen ihm deswidesst örfelder, dem Archier im Weister in der Philosophie, Karl Hermann örfelder, der alleistige Gelehrte, der ritettellig partiotische Sparatter, Buard Schwarz, der freisunige Theolog und berühnte Kanzelredner, ber gestivolle Alterthumsspericher Götztling, die Mediciner Start und dus juschen andschen fanden, um so ferner sag ihm der Gedante, das gestiebte Jena einund zu verfassen. Den zeizig au ühr ein Buh, seichem Bosse zu teisten er sine Philosophen den ihm den seichen die Aussicht eröffinete, den Plan, den er sich zur eigentlächen Veknskausgade gemacht, in einer größen Staatsanstalt in Vreußen zu erwistlicken.

## Eldena.

1834-1839.

# 1. Erfte Berhanblungen über Elbena.

Im August 1832 trof gang unerwartet der Rittergutsbessier.

Or. Eranz von Brufenfeld, der Zhguthefreund und Vertraute des Acadsministres von Attensfeln, der Zhguthefreund ein. Er war vom Ministrium ausgeschieft, um die sößern Leipranfatten Teutsfolgands in Augenschien unspesichtet, um die sößern Leipranfatten Teutsfolgands in Augenschien underschied Teutschied Unterstützung erhören der Vertrauftschaftliche Indahmen gesober der Vertrauften Gentliche und furgen Jafammenssien, daße er ihm, unter allen, die er bereits in seinem Nuftrage gesprochen, am besten gefalle; er sie tegte auf seinen Kustrage gesprochen, am besten gestalle; er sie bei leigt auf seiner Krife, den er in dieser Mighez des siehe ihm keiner der in deren gestalle der in Seine, www. were der die feiner Krife, den er in dieser Mighezenschied. Sie habe ihm steiner der frührern recht zugelgat und gerade hier in Jena, wo er es am wenigten erwartet habe, sinde er ganz, was er suche, er werde in dem Winisterium dernach werden.

Freilich war bas, was man in Elbena zu errichten beabsichtigte, weit entfernt von Schulge's 3beal einer landwirthichaftliden Lehranftalt. Dan wollte ein landwirthicaftlides Inftitut errichten, mit wefentlicher Berudfichtigung ber Proving Bommern, mit einer fculmagigen Disciplin für bie Boglinge. Man mablte Elbena nur beshalb, weil bies But ber Univerfität Greifemald gehört und man aus ben erfparten Univerfitätegelbern ben Fonde für bie Errichtung einer folden Anftalt nehmen wollte. Man meinte, "bie Boglinge ber Anftalt mohnen, ohne Studenten au fein, in ber Stadt, empfangen von ben Brofefforen ber Universität und von bem nen gu berufenben Cameraliften, welcher bas Direftorium ber Schule enthalt, Brivatunterricht und gehen wöchentlich aveimal nachmittags im Commer auf bas But Elbena gur Befichtigung ber Gutewirthichaft und jum Behuf ber praftifchen Demonftrationen." Ale Crang nun Schulge biefen Blan porlegte und ibn fragte. ob er wohl geneigt fein murbe, die Ginrichtung und Leitung einer folden Anftalt zu übernehmen, fo fprach biefer gang offen feine Anficht babin aus, baf er bie gange Auffaffung für eine burchaus fleinliche und untergeordnete halte. Bolle man bei Gründung einer folden Anftalt wirflich etwas Großes und Fruchtbringenbes fchaffen, fo burfe man nicht blos Pommern, ja nicht einmal blos ben preugifchen Staat im Muge haben; eine berartige Anftalt fonne nur baburch eine bobere Be-

beutung gewinnen, wenn fie fur gang Deutschland beftimmt fei, wenn fie von acht afademischem Geifte getragen, fich die Aufgabe ftelle, das gesammte deutsche wirthschaftliche Leben wissenschaftlich zu fördern und fittlich ju verebeln. "Ich ertfarte mich - fagt Schulge - jur Uebernahme nur bann bereitwillig, wenn ich erwarten bürfe, bag bie meinem hiefigen Inftitute zu Grund gelegte Ibee bort im weitern Rreife ausgeführt werben follte und tonnte, außerte ieboch Bebeuten in Bezug auf bie Bahl bes Ortes, indem ich meinte, bag anbermarts bie außern Berhaltniffe für eine folche Atabemie weit gunftiger fein murben, ale in Greifemalb. In ben barauf folgenben fchriftlichen Berhandlungen fprach ich mich über iene 3bee ausführlich aus und erflärte insbesondere, bak meine Beftrebungen nicht blos auf Forberung ber rationellen Landwirthschaft im gewöhnlichen Ginne, fonbern auch auf fittliche Beredlung bes wirthichgiflichen Boltslebens, in Baug auf Brivat- und öffentliche Berhaltniffe, gerichtet, auch bag univerfitatem afige Ginrichtung ber Stubien und bes geselligen Studentenlebens, Berbindung ber Landwirthichaft mit Staatswirthichaft und nationalöconomifche Grundlegung ber ftaats- und landwirthschaftlichen Studien, wefentliche Bedingungen für die Erreichung Diefes Zwerfes feien. Darüber mich bestimmt und speciell zu erklaren, fchien mir um fo nötliger, weil ber Blan, welchen man mir mittheilte, von jenen fittlichen und nationaloconomifden Beitrebungen nichts entbielt und in bisciplingrifcher Sinficht ein ftrenger Schulgwang angenommen mar. bamaligen Buftande bes öffentlichen Lebens in Dentichland meinte ich, bağ biefe Ertlarung in Berlin Unftog finden und man mich mit meinen 3been von Gittlichfeit, Freiheit, Bolfe- und Staateleben, in Jena laffen mirbe."

77

mammer, roh aller Jutriguen der Rückfeiriespartei, hielt diese hochhrige Staatsmann geistige Freiheit ist wie Lebensluft der deutschen und preusisien. Unwerstützen. Versichtig und flug wuhrt er jelch in diese Beit von aller Hunderniffe das preußische Unterrichtswesen im Griffe des Sortschritzes weiter zu entwickeln und Preußen in die ser Bezichung zum Brotisch in zu gang Geropa zu machen.

Einem so benkenden, philosophisch durchgebildeten Geiste, wie Altenfiein, mußte Schulze's rudhaltlofer Freinung ebenso zujagen, wie beffen höhere wissenschaftliche Auflassung des wirthichaftliche Lebens.

In ihm hatte er ganz den Manu gefunden, den er brauchte und den er fir Preußen zu gewünnen sest entschieften war. Nach einigen Wochen ter in weiter Commissionis der Wehren Veler-Agiermugkrath Behrauer, in Jone ein, welcher mit Schulze weiter verspindeln sollte. Behrauer theilte ihm mit, daß die Anfalat ein doppelte & Direktori um erhalten sollt, den Tommission Leit met der Direktori um erhalten sollt, den Tommission Leit meter der Commission Minister und der Gegen ein solche Doppelstellertori um erklätte sich Schulze und ertigten. Gegen ein solche Doppelstellertori um erklätte sich Schulze auße entschieden, mur Einer direft herrichen, zumas dei Errichtung einer so durch nach neuen Anfalat.

Muf eine Aufforderung Altenftein's reifte Schulge, gur Ausgleichung ber verschiedenen Anfichten, im Berbft 1832 nach Berlin. Er fam nach einem einwöchentlichen Aufenthalt bafelbit nach Bena gurud und fagte ju Langethal: "Boren Gie, wie es ba zuging. Meine Anfichten fiber Die Ginrichtungeweife eines folden Inftitute fanden gleich von vorn berein beim Minifter Altenftein und bei feinen Rathen Beifall; aber ber Anftof mar das doppelte Direttorium, mas ber Minifter megen feines Freundes Cran: durchaus wollte und was ich nicht quaeben fonnte, mobei ich faft alle Rathe auf meiner Seite hatte. Bulett gab ber Minifter nach. Als ich nun auf feinem Zimmer meine leiste Unterredung mit ihm hatte, die vertraulich war, ftand er am Tenfter und gupfte an einem Geraniumftodden. Enbiich wandte er fich an mich und fagte: lieber Berr Profeffor, ich febe ein, daß Gie recht haben, ein boppeltes Direttorimn ichabet ber Unftalt. Aber es ichmergt mich febr, meinen lieben Jugenbfreund Erang bei Geite gefchoben gu feben. Rönnten Gie es denn nicht möglich machen, ihm ein Platichen in Eldena einzuränmen? - - Das hat mir vom Minifter fehr gefallen, benn barin zeigt er auch ben Mann mit treuem Bergen, er wollte feinen Freund nicht fallen laffen! 3ch fagte zu ihm: Excelleng, foll unfer Wert gelingen, fo miffen hierbei alle perfonlichen Rudfichten fcweigen. 3ch felbft habe mich nicht jum Direftorium gebrangt, foll ich es aber übernehmen, fo muß ich auch für ben Erfolg verantwortlich fein. Daber tam ich nicht aubere ale fagen, baf bei ber Ginrichtung bee Inftitute ich nur allein malten muß, wenn ber Erfolg aut fein foll. Aber laffen Gie ber Sache Beit, fobalb wir mit ber Ginrichtung fertig find und unfer Inftitut bluht, baun wird es moglich fein, bag wir bem Beren Dr. Erang einen ihm angemeffenen Plat geben. Damit war ber Minifter gufrieden. Aber in Betreff bes Ortes ber Unftalt tonnte ich feine Beranberung erreichen. Die Universität Greifemalb bat näunlich fehr viel Bermögen, aber wenig Studenten. Nun will man einen Theil ihres Bermögens zur Errichtung einer landwirthichaftlichen Lehrauftalt permenben, um bie Frequent ju beben. An andern Universitäten bat man fein Gelb bafur, ich mußte alfo in biefer Begiehung nachgeben, habe aber um fo mehr Gewicht barauf legen tonnen, baf Gie und Hueck mit mir tommen burfen. Die Sache ift nicht gang ohne Schwierigfeiten abuthun, benu Sued ift Ausländer und Ihnen fteht der Botquifer Bornichuch im Wege, aber ber Berr Minifter hat mir versprochen, bie Sache burchführen ju wollen. Geien Gie unbeforgt, Gie geben mit mir. Es ift bas eine Bedingung, die ich ftelle und ohne beren Genehmigung ich nicht nach Elbena gebe. Goll ich ausführen, mas ich will, fo mun ich treue Freunde um mid haben, bie mich gang verfteben und auf bie ich mich verlaffen fann. Dum wollen wir mir recht aufammenhalten, aber leid ihnt es mir, baf ich jest mein Suftem ber Nationaloeonomie wie ich wollte, nicht aufangen fann. Meine Gebanten find immer in Elbena, ich finde feine Rube."

Der gange Witter 1832—33 ging mit spriftligen Versamblungen bere Specialien fin. Endlich wurde man in allem einig. Schulge's ganger Deganifationsplan wurde angenommen"), ber Gebante einer landwirtsschaftligten Specialissule, wie man iht anfangs im Simme gehabt hatte, wurde aufgegeben und bie nen zu errichteute Kultatt wurde nach Schulge ben ihr aufgegeben und bie nen zu errichteute Kultatt wurde nach Schulge haute in die and ber irthjich afte liche Alfabemie" benannt, wodurch einerfeits die Verbindung der Landwirtsschaft Radionalkonomie und Standwirtsschaft, andererfeits der universitätismäßige Charafter der neuen Anfalat beziehnet werden sollten, auf auch in Edward der Gerer angelfellt werden schwicktigen der ben er für willen, niemach in Edward der Gerer angelfellt werden sollte, den er für

<sup>\*)</sup> Diefer bem Ministerium vorgelegte erste Organisationsplan ift vichtig für die Gelchichte ber sandwirthsichaftlichen Alabemien in Preußen, weit berfelbe, freilich manchsach mobificiet, später allen andern sandw. Atademien jum Muster biente.

ungeeignet halte, ja man fagte ihm zu, daß man nur folche Manner berüdfichtigen wurde, die er porfchlage, foweit dies mit den preufifchen Gefeten vereinbar fei. Schulge fagte: "Gie thun in Berlin alles mogliche, ich muß fort, fo leid es mir auch thut." 3m Juli 1833 fam die vom Konig vollzogene Bocation. Schulze mar barüber wiederum erfreut und betrübt gigleich; das lettere, weil er nun die Abschiedestunde von feinem liebgeworbenen Jena heranruden fab. Es lag gang in feinem Befen, daß er auch ietst noch immer gogerte und alle Bebenten erwog. bie in ihm auftauchten. Bis jest hatte er nur auf bie Cache gefcaut, nun aber richtete er feinen Blid auch auf die Familie und feine eigene Berfon. Wird's nicht ber Gefundheit meiner Frau ichaben, wenn ich mit ihr nach Bommern gebe? - fo frug er fich, aber ber Argt erflarte, daß biefer Wechfel ihr eher forberlich als nachtheilig fein werbe. Birb mir felbft ber Ort meiner Birtfamteit gefallen? - frug er fich weiter und weil ihm das niemand beautworten tonnte, erflärte er Langethal: "Bir wollen in der Sache nicht voreilig fein. 3ch nehme ben Ruf bedingungemeife an, reife in ben Gerien nach Bommern, febe mir Land und Leute an, und gefallen fie mir, fo werben fie auch Ihnen wohl gefallen. Dann gebe ich über Berlin gurud, mache bie Gache feft ober gebe fie gang auf; benn enticheiben nuft ich mich jett. Aber barauf verlaffen Gie fich, wohin ich gebe, babin geben Gie auch."

In ben Berbftferien 1833 reifte Schulge gum erftenmal nach Bommern. Es war gerade ein wunderbar fconer' Berbit, in welchem fich jene nordbeutichen Gegenden am Strande bes Meeres am portheilhafteften ausnehmen; Schulge burchflog, fortwährend vom heiterften Himmel begunftigt, Neuporpommern und Rügen, Land und Leute machten ihm ben gunftigften Ginbrud. Um 1. October 1833 traf er in Greifs wald ein und fchrieb von ba feiner Gattin: "Co bin ich nun hier in ber Gegend, welche unfere neue Beimath werben wirb. Die erften Worte, welche ich hier fchreibe, follen an Dich gerichtet fein, meine beiggeliebte befte Frau, fo wie ich mit bem Gebanten an Did bier antam. Brufenfelb hierher fuhr ich mit Extrapoft, eine Stunde von bier ließ ich Abends 5 Uhr den Boftillon links abfahren; wir kamen durch ben Elifenhain\*) und von ba nach Elbena. Dit welchen Erwartungen ich dahin gefahren und mit welchen Enupfindungen ich die Gegend befeben habe, tannft Du dir benten. Meine Erwartungen find wirklich übertroffen worden, aber fie waren auch fehr gering. Die Gegenb

<sup>\*)</sup> Ein in ber Rage von Elbena gelegener prachtvoller Buchenwalb, ber Sauptvergnugungsort ber Greifemalber.

ift freilich eben, aber reich an Baumen und Balbern, fruchtbar, und der Aublick bes Meeres hat wirklich viel Erhebendes. Als ich vom Bachter geführt, ben Blat befah, wo unfer Saus ftehen wirb, erblicfte ich, um eine Gartenmauer fommend, ploglich ben Deeresfpiegel. Dein Inneres wurde auf eine gang befondere Beife bewegt, ber Bebante an die Ewigfeit und ber Bunfch, bag Du gegenwärtig fein möchteft, waren bie vorherrichenden Gefühle in mir. Das ichone Better an Diefem Tage war ber Gegend fehr gunftig. Befonbere freute ich mich Deinetwegen über bie ftille Luft am Meere, über ben reinen Simmel und über bie Bejahung Deiner Frage: machft auch Wein bort? Der Bachter zeigte mir mehrere große Stode an feinem Saufe mit reifen Trunben. Die erften Beinbeeren in biefem Jahre habe ich fomit in Elbeng gegeffen. Sonderbar ift es, dag gerade heute unfere Minifters von Altenftein Geburtstag ift. 3ch habe viel an biefen vortrefflichen Mann gebacht. Gott gebe, bag er noch lange unfer Borgefester bleibe. - - 3ch werbe beute Abend wiederholt mit ber gartlichsten Liebe an Dich, meine Bertha, und unfere geliebten Rinder benten und Gott mit ganger Geele bitten, baf er Guch alle mit Gefundheit beglücken und uns hier ein Leben gewähren moge, bas für uns gut ift." Befonbere machten bas Deer, mas Schulze zum erftenmal in feinem Leben fah, und die prachtvollen Buchempalber pon Bommern und Rügen auf ihn einen tiefen Ginbrud. Go fchrieb er von Stubbenfammer auf Rugen: "Co eben tomme ich vom Ronigsftuhl, wo ich bei geftirntem himmel in die offene Gee hinabichaute. Erft heute habe ich von bier ben Anblid bes Meeres in vollem Make genieken fonnen und mich baran hoch erfreut. Geftern reifte ich von Greifewald nach Butbus, um ben Burften gu fprechen\*), fand ihn aber nicht zu Saufe, übernachtete in Bergen, fuhr heute hierher, besuchte Radymittage ben in melancholisches Dunfel gehüllten Berthafee und ben Burgwall ber Berthaburg, 3ch trennte mich einige Minuten von meinem Subrer, um mich recht ungeftort ber Erinnerung an unfere beutsche Urgeit hingugeben. Es gewährte mir einen gang eigenen Benuk, an biefem Orte bie berühmte Stelle bes Tacitus gu lefen, die auf biefen Gee bezogen wird. 3ch will ben Rindern bies alles genau befchreiben, auch bon ben Bunengrabern ergablen, welche in Rugen in Menge find. Dem Bermann bringe ich ein fteinernes Beil mit, welches in einem folden Grabe gefunden

<sup>\*)</sup> Fürft Malte von Butbus war Kangler ber Universität Greifswald, er wendete der neuen Anftalt ein besonderes Interesse zu und unterftute Schulze in feinen Bestrebungen nach Kraften.

wurde. Morgen will ich über Krona die Glugft schren, in Atterfreigen Macher Desire beinden, übermogen über Extoflum and Greiftwald zurücktehren. Die Menischen gefallen mir in Vommern und Rügen außerordentlich. Ich globe sie mir ganz andere gedacht. Ich habe bie ob viele berziche, gebildere und bie iher als Madmer tennen geferni, basi ich meine Ansichten von biesiger Gegand in dieser Septiehung aus zu anderet habe. Biele interessieren sich fehr für unsere Anstalt und Freuer sich auf unsere Kathusft. Alles, alles sit gut, wenn nur Dir der Aufenthyfit zusgest, Gestiebet meiner Secte — dies sit meine stere Sorge Ann und Kacht dense in der sich einer Secte — dies sit meine stere Sorge

Bon Elbena reifte Schulge nach Berlin, wo es noch viel ju verhandeln und zu befprechen gab. Schulge fchrieb am 20. October: "Beme um 3 Uhr conferire ich abermale mit bem Minifter und fpeife baren mit ihm. 3ch habe noch fehr viel ju fprechen, ju fchreiben, fampfen Der fdmierigfte Buntt ift, bag Erang, nachbem bas und laufen. Mitbireftorium befeitigt ift, fortbauernd Minifterialcommiffar merben und eine Art von Oberbireftion haben will und bag ber Minifter gang bafür ift. Darauf laffe ich mich aber burchaus nicht ein. Die Geheimen Rathe, befonbere Behrnauer und Schulge, find gang meiner Anficht. Geben Altenftein und Erang nicht nach, fo bleiben wir in Neng. Thre projettirte Ginrichtung mare nicht blos gegen meine Ehre. fondern auch höchft gefährlich für bas Juftitut. Erang ift nicht praktisch genug, bat immer neue Plane im Ropfe und baut in die Luft. Uebrigens ehre und ichate ich Crang fortbauernd als Menfchen und werde perfonlich mit ihm gut durchkommen. Er hat vieles, fast alles nachgegeben."

Aber gerade biefe Gelbftftanbigteit Schulge's, in welcher fich fein reines Intereffe fur bie Sache unvertennbar aussprach, im-

ponitte bem Minifter und bestimmte ihn auch, feine perfonlichen Lieblingswunfche in Betreff feines Freundes Erang ber Sache gu opfern.

Altenftein mar fo von ber Bichtigfeit ber neu ju grundenden Unftalt burchbrungen, bag er mit Schulze faft taglich per fonlich verhandelte. Die Stunden vertraulicher Berathung, die Abende, die er im angiebenben Zwiegesprach mit bem bochgefinnten Staatsmann gubrachte, blieben ihm für fein ganges Leben eine herzerhebende Erinnerung. Dem Minifter Altenftein ftanben miffenschaftlich hochgebilbete Manner als Minifterialrathe gur Seite, por allem Die Webeimen Rathe Ricolovius. Johannes Coulge und Reller, welche Schulze mit Rath und That unterftütten, ihm Muth aufprachen und perfoulich forberten. Befonbere freundliche Aufnahme murbe ihm in bes eben fo geiftvollen, als mahrhaft freifinnigen Geheimen Raths Reller Kamilie zu Theil, in beffen gaftlichem Saufe er von nun an immer bie angenehmfte Erholung nach feinen Tagesgefchaften fand. Ueberhaupt gewann Schulge in Berlin eine aufrichtige Berehrung für die großen Gigenschaften bes hoben preufifden Beamtenthums, wie es bamals im Cultusminifterium vertreten mar. Bahrend ringsumber Demagogenverfolgungen und politische Demunciationen witheten. mahrend ichon ber Bebante an ein bentiches Baterland bei ben Berren von Rampts und Rochow und ihren untergeordneten Belfershelfern verbachtig machte, hielt Altenftein mit feinen Rathen, auf feinem Bebiete, die Sahne ber miffenschaftlichen Freiheit und bes beutiden Univerfitatsgeiftes aufrecht. Gerabe beshalb glaubte Schulze noch in letter Stunde ein offenes Befenntnig por bem gangen Minifterium ablegen gu muffen, ehe er fich eiblich gum preufifchen Ctaats. biener verpflichten ließ. Rachbem alle Berhandlungen über bie außere und innere Organisation ber Atademie und über feine perfouliche Stellung \*) jum Abichtug gebieben maren, follte Schulge nun endlich, im Schofe bes Ministeriums, ale Direftor ber ftaats- und landwirthichaftlichen Atademie, verpflichtet werben. Bor bem Afte felbft aber ergriff er bas Wort und fagte: "Meine Berren, bevor Gie bamit beginnen, muß ich noch eine voransschicken, benn Gie muffen genau vorher miffen, wen Gie an mir befommen. 3ch achte ben preufifchen Ctaat fehr hoch, benn er erfreut fich freifinniger Inftitutionen, burch bie er allen

<sup>-</sup> Echulge erkielt einen Gestalt von 2000 Thie, außerdem Nachtralien, welche auf 8000—1000 Thie, zu wranischigen waren; freie Wohrung, zwei Gaten, Bildung und Gutter für 4 Pfere, holpspunts, Nutheil au den homoreren, welche de Athenniter an die alabemische Kaften, nämilich 8 Thater von jedem für ein halbigher.

anbern beutschen Staaten in weiser Ordnung ber banerlichen und ftabtischen Berhaltniffe vorangegangen ift; noch jest forgt er fortwährend für höhere Bilbung bes Bolfes burd gute Ginrichtungen ber Univerfitäten und Schulen. 3d werbe mich freuen, von nun an ein Burger biefes Staates ju fein. Aber, meine Berren, ich bin nicht Prenfe allein, fonbern ich bin ein Deutscher und werbe bas nie vergeffen. Ich werbe ftete babin gielen, bag bie Unftalt, bie ich ju grunden berufen bin, nicht allein eine preußifche, fondern vor allem eine beutiche fei. Wenn bas nicht mit Ihren Anfichten übereinftimmen follte, fo verpflichten Gie mich nicht." Der Minifter antwortete: "In Diefem Ginue find wir alle Deutsche, verpflichten Gie ben Berrn Brofeffor, Berr Beheimer Rath." Da fiel ein Geheimer Regierungs-Rath bem Minifter in's Wort und fagte: "Ereelleng, ich muß mir erlauben, barauf aufmertfam gu machen, bag ber Berr Brofeffor Schulge nach einer Allerhochften Berordnung bor feiner Berpflichtung bas Bort ju geben bat, bag er in feiner Burichenfchaft gemefen ift." Da trat Schulge bor und fagte: "Meine Berren, nur gufallig nicht, aber ich erflare biermit, bag ich bie Grunbfate ber Burichenichaft, Biffenfchaftlichfeit, Gittlichfeit und Baterlaubeliebe theile. Darauf befahl ber Minifter mich zu vervflichten, weil bem nichts mehr entgegenftanbe." \*)

So lehrte denn Schulze als prenssischer Taalsbener nach Zetra juritat und sagte: "Bas mich betrifft, so habe ich Alles gethan, was andere ihnin vollrden, um die Stelle ni cht zu bekommen, wietwohl ich das in ganz anderer Absicht that, denn ich mußte mir meine Bahn rein machen. Man hat mich aber dennoch genommen und so seite das als einen Birth der Borksman an und ache.

Es nor das feste Winterfemestre des sandvirtssforflichen Kristinus Ukrn, nelchofe Schulze nach achtisktiger segnereicher Würfimnteit im Wärz 1834 schiede. Alle Zeichen überr Tambarteit verchtene die Mitglieder des Jnistinus dem gesiedem Leiere einen schönen sis der Verlegen des Greichen Schieders des Greichen des Greiches des Greichtstelles des Greiches des Greiches

<sup>\*)</sup> Aus gangethal's Memoiren G. 33.

# 2. Neberfiedelungsjahr 1834-35. Erfte Ginrichtung. Gegner ber Atabemie Eibena bor ihrer Entftehung.

Nachem Schuftz im October 1833 die fünigliche Bocation angenommen hatte, fehrte er nach Zena zurüch und gedagte, nach Schlich der Wintervorleigungen, nach Eldena überzusiedeln, um an Ort und Stelle die Leitung der Einrichtungen der neuen Auftalt zu überneignen. Da ersiellt er aus Eldena, durch welche er erfuhr, doß zur Einrichtung der Auch eine Gemutischen unter dem Ramen "Einrichtung der Machemie eine Gomutischen unter dem Ramen "Einrichtung der missionen wie der er gemeinfam die Einrichtung leiten solle, von dem Ministernum niedergefetzt sie und die einer der größten Gegner der neuen Anfalle Minische Schelben geworden sie.

And hatte biefe Commiffion olme fein Bormiffen bereits Bauten beaounen und Ginrichtungen in ber Gutewirthschaft getroffen, welche im höchften Grabe unmedmäßig maren. Bierin erblichte Schulge mit Recht einen Gieg ber Begner ber neuen Anftalt, welche biefelbe lebiglich als Mittel für ihre Brivatzwede ausbeuten und ihre Gelbftftanbigfeit im Reim erftiden wollten. Er fab barin aber auch einen Bruch ber Bufagen, die ihm im Berbft 1833 gemacht waren, und fchrieb bem Minifter: "Die erfte nub wesentlichste Bebingung, unter welcher ich bie hohe Bocation gur Stelle bes Directors bes neuen Inftitute angenommen babe, mar, baf ich unmittelbar unter bem hoben Ministerium ftebe und fich niemand in die Direktion ber Anftalt mifchen burfe. . . . Dag in Greifemald eine aus vier Universitätsbeamten bestehende Ginrichtungscommiffion fitr bie laubwirthichaftliche Atabemie ernannt, auch bereits mit mehreren Auftragen verschen wurde, ift gegen bie wesentlichste Bedingung, unter welcher ich die Direttorftelle übernommen habe. Wie fann es mir, ale bem Direttor ber Anftalt, gugemuthet merben, ale fünftes Mitalieb in biefe Ginrichtungscommiffion gu treten? Das Ginrichten bes Inftitute ift ja ein Theil und zwar ber wichtigfte ber Direktion bes Inftitute. Die Direktionegeschäfte werben in ben erften Sahren gröftentheile nur Ginrichtungegefchafte fein. Durch bie Ginfetung einer Cinrichtungscommiffion ift bas Dafein eines Direftors faft überflitifia gemacht worben. Dag biefer für bas Inftitut und für mich fo wichtige Beichluß gefagt worben ift, ohne mich vorher über biefen Begenfrand gu horen, bag er mir nur nachrichtlich mitgetheilt wirb, ohne Angabe ber Grinde, worauf er beruht, barans glaube ich fchliegen gu burfen, bag meine Mitwirfung bei bem Inftitute gering gefchatt wird."

Schulge bemahrte auch bier wieber feine volle Uneigennütigfeit, er wollte lieber eine außerlich in hohem Grabe vortheilhafte Stellung aufgeben, ale eine Berantwortung für Einrichtungen übernehmen, bei benen er teine enticheibenbe Stimme haben follte. Er mar feft entichloffen, unter folden Umftanben in Jena ju bleiben, und fagte ju Bangethal: "Es ift aus mit Elbena - alles ift aus! ich fuche nun um meinen Abichieb nach und bann reichen auch Gie Ihre Entlaffung ein. Stellen Gie fich bor, man bat eine Commiffion für Errichtung ber Atabemie und Ginrichtung bes Gutes und ber Gebaube bon vier Mannern ernannt, worunter auch Bornichuch ift, ber Elbena nur als feine melfenbe Ruh betrachtet. 3ch foll ber fünfte Commiffar, namlich bas fünfte Rab am Bagen fein. Gie haben fchon bummes Beng genug gemacht, eine theure Ziegelei in Bau genommen, ben Abminiftrator bes Gutcs mit hohem Behalt faft unabhängig von bem Direftor geftellt u. f. w. Daburd wird ber Baufonde geriplittert und bie Möglichfeit, Die Bauten fo ausunführen, wie ich will, mir benommen. Seien Gie barüber nicht betrübt, wir wollen's in Bena um fo beffer machen. Elbena wird uns nicht ichaben; bei einer folden Birthichaft fann baraus nichts werben." Schulze erffarte bem Minifterium ausbrudlich, baf er, unter folden Uinftanben, um Auflöfung bes von ihm eingegangenen Berhaltniffes bitten muffe, und nur ber entgegenfommenben Sumanität bes Miniftere und ber freundlichen Bermittelung bes Beheimen Rath Reller gelang es, Schulge von feinem ernfthaften Borfate abuibringen; inebefonbere murbe ihm bas Unerbieten gemacht, Die Bauten in Elbena ohne feine unmittelbare Theilnahme ausführen ju laffen und ju geftatten, baf er, erft nach Bollenbung berfelben, nach Elbena jur Eröffnung ber Lehranftalt fich begebe und bie Zwifchengeit, mit Begiehung feines vollen Behaltes, auf wiffenschaftliche Reifen verwende. Auf bringendes Bureben nahm er biefes liberale Anerbieten an, weil er bei biefer Einrichtung feine Berantwortlichfeit wegen bes ungnreichenben Baufonde batte, einer perbrieklichen Collifion mit ben Gegnern ber Anftalt enthoben und 211gleich in Stand gefett murbe, wiffenichaftliche Reifen ju unternehmen.

I Hofge biefer Berhanblungen wurden nun im Frihjahr 1834, ohne seine Mitwirtung, die äußern Einrichtungen in Stiena begannen ; Schulge unternahm eine interssinate in andwirtsschaftschaftliche Riefe in die Kiedensten und nach Suddeutsschaft, ohnebers auch, um die der bestehen landwirtsschaftlichen Echanfolten näche tennen zu serene, er bereitze sich bereits zu größeren Riesen nach England und Besginn vor, als im October 1834 ein Mitmisrausschaftlichen Christianschaftlichen Schaftlichen Schweren einfahr Schuler und der eine Auflicht Schuler in der eine Lieben eine Auflicht Schuler der eine Lieben eine

beurtiglit hatte. Es waren unterbessien von Greissenab die tläglichsten Berichte über das völlig unprachische Terieben biefer Commission einge-laufen; die ungwedmößigsten Projekte, die unsstudigte Zerstlitterung des Baussonds drochte das gange Unternehmen im Keime zu erstiefen. Altenstein selbs factor der Vertrauen zu der Commission und üpem Einrichtenssplate verforen.

Darum wurde Schufg aufgefrobert, schlemigft nach Bertin gir tommen, um dort iheils über die in Eldem ausgeführten, theist über bie noch profetirien Einrichtungen ein Gutachten abzugeben; besindere hatte darauf solgender Umstand eingewirft, daß man gegen Schufze's und Wirth schaf, jum Bamplat für einen ganz neuen Intituteund Wirth schaf, jum Bamplat spire einen ganz neuen Intituteund Wirth schaf, jum Bamplat spire einen ganz neuen Intituteund für der berichtung der der der der der der der der welche sich beständer nach gefest war. Das Ministerium wurde in der Ansicht, daß eine Beränderung bes ganzen Bamplanes mötig sich durch Schufzle Gutachten vom 14. Oct. 1834 bestätzt, bestoner des einer vom in schapen backgesches in

- 1) daß der für diesen neuen Hof gewählte Bauplat, in Bezug auf Nässe des Bodens, Uleberschwemmung und Maugel an Schutz gegen die Stürme, ganz unzweckmäßig sei;
- 2) des jum Aussau des projektirten neuen Wirtsifigeite- und Initutssseise des orfanderne Vanacaptal nicht jum Hille ausseichen und den man guerft die Wirtsifichaftsgebäude und dann die Infiliatsgebäude den den volle, jener Bau das gange Capital in Anspruch nehmen und nichts für dies fürfe alfein obrite.

und perfonlichen Berhaltniffe genau zu erforschen, um einen angemeffenen Ginrichtungsplan anszuarbeiten.

Mm 2. Nov. 1834 traf Schulge, begleitet von feinem treuen Freunde Sued, in Elbena ein, bezog mit bemfelben eine fleine Bohnung im Rruge ober Schenthaufe bes Ortes und griff die femierige Aufgabe mit ebenfo großer Energie, als praftifder Umficht an. Man beute fich bas bamalige Elbena ale ein elendes, in Schmut verfuntenes pommeriches Rathenborf, morin nur bie ftattlichen Rinnen ber ehemaligen Cifter eienferabtei, welche pou fachlichen Monchen geftiftet, feit ber Reformation aufgehoben, im breifigjährigen Rriege verwüftet worben war, an die fruhere Große und Bebeutung bes Ortes erinnerten. Birthichaftegebaube bee Gutes maren in fehr ichlechtem Buftanbe, jum Theil baufällig und unzwedmäßig eingerichtet, ber Sof im tiefften Schmuts Muger ben afabemifchen Butsgebauben maren nur einige armliche Rathenhäufer im Dorfe, in welchem ebenjo wenig ale bort Wohnungen für Lehrer, Beamte und Studirende ju ermitteln maren. Die Rathenlente wohnten in ben armfeligften Sutten. Bei anhaltenbem Regenwetter franden por allen Bolmungen, Die bes afabemifchen Bachters nicht ausgenommen, tiefe Pfüten, und waren bie Dorfwege und bie Straffe nach Greifsmald wegen tiefen Schmutes taum ju paffiren. Die Einrichtungscommiffion hatte im Rabre 1834 eine foftspielige, aber babei völlig unbrauchbare Biegelei errichtet und einige Birthichaftegebaube ausgebeffert, ben Bau bes neuen Sofes aber nicht begonnen. Die über bie Roften biefer Bauten angestellten genauen Untersuchungen beftartten Schulge's Behauptung, baf bie Ausführung bes angenommenen Bauplanes die noch verfügbare Summe weit überfteigen murbe. Biergu fam, baf bas Baueapital, welches bie Univerfitat ber neuen Anftalt ju gebeit hatte, von biefer zu verginfen mar und baf man bie Gintunfte bee Gutes Elbeng, welche theile ju folder Berginfung, theile jur Erhaltung ber Lebranftalt beftimmt maren, viel ju boch veranichlagt, Die Gutefaffe bagegen burch Unftellung eines jahlreichen Begmten- und Auffichtsverfongle mit einem fo großen Bermaltungeaufwande belaftet hatte, bag gur Dedung beifelben ber Ertrag bes Gutes taum binreichte.

Nicht minder ungünftig waren die persönlichen Berhältnise der Anstalt. Ereisewald war damale eine ist steuntergelommene Universität, welche unt 110 Studenten zöhler, von denen sider 70
Medicin studierten. Das Ministerium betrechtete nun die Errichtung eines senomischen Justituts als ein Wittel, die Frequenz der Universität zu geken
und dem reichen Iondes dersieben eine ausgebechntere Richtstätung und Grechtung der Anstalt des
Auf Errichtung und Erhaltung der neuen Anstalt wurde ein Theil des

Univerfitätsvermogens beftimmt, beffen Buftand unter Unfficht und Leitung bes Minifterium Alteuftein fich außerorbentlich verbeffert hatte. Man hatte nicht nur alle Schulben bezahlt, fonbern ein bebeutenbes Gelbeavital erübrigt. Mit biefer Berfügung über einen Theil bes Univerfitatevermogene maren aber viele einflufreiche Mitglieber ber Univerfitat fehr ungufrieben. Ginige faben fie ale eine Bermenbung für frembe Zwede an und erblichten in ber neuen Atabemie nicht eine helfende Tochter, fonbern eine gefährliche Debenbuh-Lerin ber Univerfität: andere meinten, baf man biefer meit ficherer aufhelfen konnte, wenn man jene Mittel auf Berbefferung ber Gehalte ber in Greifemald angefiellten Brofefforen verwenden murbe: viele fürditeten. baß jener Fonde nicht hinreichen wurde und baß bas Rehleube aus bem Universitätsvermögen muffe jugeschoffen werben. And wurde es in Greifsmald übel aufgenommen, bag ber Minifter unmittelbar mit Schulze verhandelt, bag er ihm ausbrudlich für Elbeng bie Stellung eines Regierungebevollmächtigten eingeräumt und ihm ein Dienfteinfommen bewilligt hatte, welches bas ber in Greifewald angestellten Brofefforen weit überftieg. Kleinlicher Reib, egoiftifche Berechnung, philifterhafte Unempfänglichfeit für höhere 3been bilbeten bas trube Element, aus welchem die Gegner ihre feinbfelige Gefinnung gegen bie neu ju grinbenbe Anftalt Schöpften, noch ehe biefelbe ine Leben getreten mar.

Der Mittelbunft aller biefer Intrignen mar ber Brof. Sor nichuch in Greifemald, ber fich vom Gartnerburichen jum orbentlichen Brofeffor ber Botanif in Greifewald emporacidmungen hatte; er galt ale ein eitler und herrichfüchtiger Mann, war aber von feinen Collegen gefürchtet, weil man feinen großen Ginfluß beim Minifter tannte. Daber ichaarte fich um ihn eine große Angabl gefinnungslofer Brofesforen, die burch ihn Bortheile ju erlangen hofften, und beshalb beherrichte er ben Genat und ben Regierungsbevollmächtigten vollftänbig. Schulze betrachtete es baber als ein Sanptverfeben, bag gerabe biefer Mann jum Mitglieb ber Ginrichtungscommiffion ernannt worben war. Best muste fich Sornichuch es freilich gefallen laffen, bie Bauten gang in Schulge's Sanbe gu legen, mas er um fo eher fonnte, weil ber Fonds für fie ungureichend war. Bornfchuch zweifelte nicht baran, bag Schulge, freiwillig ober burch bie Lage ber Dinge genöthigt, mit ihm Sand in Sand geben ober, richtiger gefagt, ihm bas Regiment übergeben und wie andere fein Wertzeug werben wurde. Schulge verfehlte nicht, bei feiner Ankunft Bornfchuch feinen Befuch ju machen; biefer mar fehr artig und bot Schulge feine Broteftion beim Minifter an. Schulze antwortete aber, baf er bavon fcmerlich Gebrauch maden fonne, weil er unmittelbar mit bem

Minister verhandle. Zette soß sich Hornschuld in dem Ekkenzer Angelegnüseiten völlig dei Seite geschodern und vourde von dieser Zeich der öbitresse Gegene Schulge's und der neuen Ansfalt, welche er unter einer sold den Keltung nicht zu seinen selbsstätigen Zwecken auszubeuten bossen der keltung nicht zu seinen selbsstätigen Zwecken auszubeuten bossen derste werte.

Die Einrichtungseommission hatte außerdem auch in öconomischer Beziehung solche Bister gemacht und so umpraftische Neuerungen in der Gutwirthischaft getroffen, daß die Landwirthe der Umgegend bereits ansingen, das Bertranen zu versieren und das gange Unternehmen als verfosst zu betrachten.

Bei einem solchen Misserhältnis, worin die Geldbeduffulls der fusialt zu den vorsandenen Mitren standen, bei einem solchen Wangel am Bertraum des Publikums zu dem Gedelsen des Unternschmens, bei einem berartigen Weberfreite der Personen wor die resiligste Uebersegung nötige, um einen Karen und richtigen Ueberblick zu gerolimen und einen solchen Pkan site Erganisation des Gaugen zu entwerfen.

Da Schulze ben projectirten großartigen Bau eines neuen Wirthschaftbe und Justinutshjose nicht sofera aufgeben wolkte, aber auch die Ausführung besselber, ohne Ausgekrung eines hinrichgender Ausjundes, zu beginnen nicht wagen konnte, so schaftbe ehr Winisterium vor, das das Barfaben, vor Eröffnung der Lestransfalt die Gebäude aufzuführen, aufgegeben und der Ansanz des Unterrichts schon auf den nächsten Waisselbergeit werde.

Für bas Baumefen arbeitete Schnige einen boppelten Plan aus:

- a) Die Kuffischung eines gang nenen Jufitints- und Birtisschafte, bofet, wog er als Bamplag das gwischen dem Elseinhaine und dem Torfe gelegene Telle (einen Theil bes jetigen Elseinsschapes) bestimmte. Das Birtlarchaus sollte in die Alde bed Elseinsdaines und der Wirtschaftschap in die Alde des Derfes tommen. Der Elseinhain und die Gartenanlagen an den Alofterruinen und am Badehaufe follten so erweitert und mittelnander verbunden werben, daß der gange Ort in einem großen Garten sigen würder.
- b) Umwandsung bes alten Hofes in einen neuen Wirthschaft und allmälige Aufführung ber Institutsgebäude an ber Strafe, welche vom Dorfe nach bem Elisenhaine führt.

Beldger von diefen zwei Planen vorzuziefen sei, sollte im ersten Jahre unenissieben leiben. Schulge gedackte in diefer Zeit, außer den Reparaturen ber alten Gebäude, nur solche Dauten auszusihren, welche feine großen Summen in Anfpruch nehmen, mit beiben Baupfänen ver-

einbar und doch zur Befriedigung der allernölhigften Bedurfniffe der Lehranstalt und der Wirthschaft im ersten Jahre hinreichend sein würden.

Mic biefe Berichige getindeten fich auf das feite Bertrauen, bas te Expranfialt bald zahlreich befucht und in ihr ein atademischer Gemeingeilt emporwachsen weite, welcher alle Hindermissen, bie einwierlage in weite, welcher alle Hindermissen, ihr einspecied Breumde ernerben, ihr Gebt zum Bau der Bege und Hügerich grunde ernerben, ihr Gebt zum Bau der Bege und Hügerich grunder ernerben, ihr Gebt zum Bau der Bege und Hügerich zur Westellung der Lechnen auf feine eigene bewährte Gehreit und auf der Bestland der jeunfichen Terunder, welche, heils als Erderre, theils als Erndriche, an der neuen Schöpfung Theil nehmen wollten, und es zeigte sich, daß Schwize auch hier richtig gerechne hatte.

Das Ministerium sand diese Borschlage durchaus zwecknäßig und ermächigte Schulze, sie im Aussignrung zu bringen. Die Loge der Dinge war der sie fritigd und der Trang der Unstädes so große, doß nur durch außererbentliche Maßregeln und die größte Energie das Unternehmen gerettet werden sonnte. Daßer übergad ihm der Minister die Einrichtung mid Leitung der Alfademie ohne schriftliche Geschäftes instruttion und ohne Geschelat, ermächsigte ihn auch, die nössigsten Bauten, vor Bertigung speciesser Kosten- und Revissionsanschläßer zu beginnen, da die vorsandenen Aussigkage wegen des veränderten Baupkanes gang unstraußbar waren.

Schulze entwicklete in biefer Zeit eine bespiellose Thistigktit. Deimal legte er ben Weg von Jena nach Elbena in bem Winterhalblahr
1834,35 jurid. In der Tagen und der Vädisten jagte er ununterbrachen mit Extrapossipreden hin und her, denn noch gad es im ganzu
rusissischen Staate eine Eischachgu und in Vommern woch nich einum Esdunge; die im Winter mehr Wordsten als
Spaus sich eine Islande mot ihm die lange Terunung von siene Staagen glichen. Im sieden mot siene Wohnung zu ermitteln gewesen
war. Im Kritischer 1835 bessetze der his die und gad moglich die
den Gebäube vos diese nicht der Schalfte für sich und siene Samilien
eine Wohnung in bern alten Bachterbaufe und einen Hoffen Gamilie
eine Wohnung in bern alten Bachterbaufe und einen Hoffen Tim siehen
Wai 1835 beste er seine Samilie in Jena ab und von Mitte Mai
mit ihr und alten seinen Sadissischen, seiner Wissisches des mitte und bei werden.



#### 3. Gröffnung ber Unftalt. Anfange berfelben. Stiftungsfeft.

Am 22. Mär 1835 machte Schulz die bevorftehnte "Eröffunge ber föniglich preußischen faate- und landwirtsschaftlichen Atlabemie zu Greisswald und Scheme in dem Zeitungen befannt. Der Ansfang der Borlesungen sand am 25. Wai 1835 statt. An eine seiersiche Eröffnung der Atademie war, unter so bewanden Umstüdden, nicht zu deufen; deh hielt Schulze einen össenkten Bortrag über Boeck, Ausgade und Grundrichtung der neuerrichteten Ansfalt im größen Anbierium des Universitätssochäubes un Greissmaßen.

Augegogen burch Schulz's bewöhrten Rinj, den er sich als Airfate bereits in Jena erworben hatte, hatten sich gleich im ersten Semelie 22 Aldbemilder eingefunden, meist aus dem mittleren Deutsfossab, aus Schoffen und Thirtingen, unter ihnen einige, die schon zu Jena Mitglieber des landwirtsfossfliches Instituts geworden waren.

Rach bem vom Minifterium feftgesetten Organisationeplan follten bie Mabemifer bas erfte Studienighr in Greifemalb , bas zweite in Cloena gubringen; fo wohnten benn im erften Gemefter auch wirklich 19 in Greifewald und nur 3 in Elbena. In gewiffen Tagen gogen jene nach Greifewald und biefe nach Elbena, um bort Borlefungen gu horen, namentlich bie Schulge's felbft, welcher feine Bortrage theils in ber Stadt, theile auf bem ganbe hielt. In ben erften Bochen bee Cemeftere begunftigte ichones Wetter biefe Bauberungen und bie Afabemifer unternahmen fie mit guft und Beiterfeit. Alle aber brudenbe Commerhibe eintrat, murben bie Atabemifer ungufrieben mit biefer Ginrichtung. "Bas follen wir in Greifemalb?" erffarten fie gang offenbergig, "allgemeine Naturwiffenschaften boren - bas fonnen wir naber und beffer in unferer Heimath haben, und beshalb find wir nicht hierher gefommen. Bir haben Schulge und Elbena und nicht Greifewald für unfere Studien aufgefucht, und wird bie Einrichtung nicht anders, fo geben wir Michaelis wieder ab." Noch unhaltbarer wurde bie Ginrichtung im Binterfemefter, als rauhe Ralte eintrat, ber von ber Gee fommenbe Sturm feine Bewalt außerte, und bie Raffe ben Weg grundlos machte. Die Bahl ber Afabemifer ftieg gwar auf 40, aber nur 13 waren zu bewegen, in Greifsmalb zu bleiben, 27 wohnten bereits in Elbena: von Oftern 1836 wollte teiner mehr in Greifewald bleiben, und Schulge war außer Stante, unabhangige, junge Manner, Die weber Stipenbien bezogen, noch Un-

<sup>\*)</sup> Beidichtliche Mittheilungen G. 27-33,

fiellungen vom Staate verfangten, jum Berbfelben in ber Stabt ju gwingen. Bon Michaelis 1836 wurde, mit Benvilligung bes Mirighttiums, ber Wohnert ben Scholeredbur freigeftellt und nur au sin alj mewofte zug einer oder der andere aus perfönlichen Grillichen bos Wohnen in Greisbund bor, in der Rogel feben alle findens bestämmte,

Diefe hierdurch bewirfte Trennung wurde der Sauptgrund ber fteigenben Ungufriedenheit ber Greifewalber Profefforen, indem jest nur wenige Atademiter bie Borlefungen berfelben belegten und befuchten und fo die von Elbena gehofften Bortheile für die einzelnen Profesjoren, befondere für Bornidjuch, nicht erreicht murben. Was in ber zwingenden Macht außerer Berhaltniffe, befonders in ber weiten Entfernung beiber Orte und bem bobenlos ichlechten Berbindungewege lag, wurde Schulge perfonlich gur Laft gelegt. Die nothwendige Rolge ber veranberten Ginrichtung, wonach alle Mademiter regelmäßig in Elbena wohnten, war, bağ ber Lehrerfreis in Eldena vermehrt werden mußte; gwar lafen eingeine Greifswalder in Elbena, fo ber Siftorifer Barthold, fo ber Burift Butter, außerbem ber Bauinfveftor Mengel über landwirthichaftliche Baufunft; das Sauptgewicht fiel jedoch immer auf die in Elbena felbit angeftellten und wohnenden Lehrer. Der größte Stein bes Muftofee mar, befondere fur Bornichuch, ber feine allgemeine Botanit immer niehr bermaifen fah, gangethal, ber Meifter ber fandwirthichaftlichen Botanit, beffen frifde natürliche Perfonlichfeit ihn gum Lieb. ling ber Studirenden machte und beffen Borlefungen und Ercurfionen einen Sauptaugiehungspunft bilbeten. Balb machte es fich nöthig, bag für Cibeng in ber Berfon von Frang Coulge (jest orb. Brofeffor ber Chemie an ber Universität Roftod), einem tuchtigen Schuler von Mitfcherlich, auch ein eigener Agrifulturchemiter angestellt murbe. Gir Thierargneifunde murde Dr. Saubner (jest Direftor ber thierargtlichen Mademie zu Dredben) berufen, in welchem die Atademie ebenfalls eine ausgezeichnete Lehrfraft gewann. Go vervollständigte fich nach und nach bas Lehrereollegium in Elbena immer mehr zu einem Bangen und befriedigte die Anspriiche ber Studirenden nach allen Geiten bin. Gerade Die Schwieriafeiten, momit bie Mitglieber ber Afgbemie in ber erften Beit zu fampfen hatten, bie vielen Anfeindungen von außen wirften auf ein enges Bufammenichließen ber Lehrer und Stubirenben gu einem harmonifchen Gangen , beffen Mittelpuntt Schulge's eble , Begeifterung ermedende Berionlichkeit mar.

Im Januar 1836 fprach fich Schulze in einem Bericht an ben Minifter über ben Geift ber Anftalt folgenbermaßen aus:

"Die Atademiter besuchten, mit wenig Ausnahmen, die Borlefungen fehr fleifig und benutten bie Beit, welche bie Borlefungen übrig liefen, ju theoretifden und prattifden Studien. 3ch bemertte mit Freude, bag ein reger wiffenfcaftlicher Ginn unter allen berrichte, baf felbft bie, welche in ihren Leiftungen verschieden maren, bennoch im Gifer und in ber Begeisterung fur bas Sobere auf gleicher Stufe ftanben. Befonbere überrafchenbe Erfahrungen machte ich an einigen jungen Dannern, die als f. g. Bolontairs auf dem Lande fich aufgehalten und in biefer Stellung aus Mangel einer guten Anleitung und einer geregelten, angestrengten Thatigfeit, weniger prattifche Renntniffe gewonnen hatten, ale eine Richtung auf bas Triviale und einen Sang zu ichalen, geiftlofen Berftreuungen. Gie bezogen die Atabemie, wie fie mir felbft geftanben, ohne Ahnung bavon, baf bie Landwirthichaft einer tieferen, wiffenichaftlichen Begrundung fabig fei und baf ihr eine fittliche Bedeutung unterliege , ohne es mit Rlarbeit erfannt zu haben, bag bas Leben verwerflich fei, wenn es nicht erfüllt wird von bem Streben nach bem Boberen. Der aute Beift aber, ber unter ihren Commilitonen berrichte, führte fie ichneller, ale es die blofe Belehrung vermochte, jur Menderung ihres Befens. Dit verdoppelter Anftrengung fuchten fie bas Berfaumte nachzuholen und ichloffen fich in Ordnung bes Lebens und in Rleift an bie Befferen an.

Die erfte Bedingung für bas Gebeihen ber Anftalt mar die gute Drbnung bes gefelligen Lebens. Dine Gittlichfeit ift eine mahrhaft humane Musbilbung nicht bentbar, und bie einseitige Bermehrung bes Biffens ift merthlos, wenn fie nicht verbunden wird mit jener Reinheit und Uneigennützigfeit bee Billene. mit jener Reblichfeit ber Gefinnung, Die une bie erlangten Renntniffe ohne Gelbitfucht und Gigennuts bem Dienite bes Staats und ber Menichbeit wibmen laft. Der Grund, warum fo manche veonomifche Inftitute, ungeachtet fie auf die liberalite Beife ausgestattet maren, bennoch nicht die gewünschten Refultate hatten, lag ohne Zweifel barin, bag bas fittliche Leben ber Theilnehmer ju wenig beachtet murbe. Man glaubte genug ju thun burch eine zwedmäßige Organisation ber außern Berhaltniffe und gab fich bem Irrthume bin, bag man burch bisciplinarifden Zwang bas erreichen fonne, mas nur bie Frucht einer freien Entwidelung ift. 3ch ging von bem Grundfate aus, bag ich zunächft und hauptfachlich auf bie Bestaltung bes innern Lebens wirten muffe, und ber guuftige Erfolg meines Strebens erhielt mir ben Duth bei ben Schwierigfeiten und Mangeln ber außern Ginrichtung und giebt mir bie Soffnung, baf ber preunifde Staat ber Auftalt bie Mittel gur Ausbehnung ihrer Birffamteit nicht verfagen werbe.

Charafters legt und die beste Borbereitung für ben Eintritt in bas bürgerliche Leben giebt.

In Sittlichfeit, Fleiß und Ordnung haben die Atademiter, mit Ausnahme von zweien, meinen Erwartungen entiprochen und auch die öffentliche Achtung fich erworben, ba fie von einem roben und fchroffen Benehmen fich ebenfo weit entfernt halten, wie von bem feinen, modernen Stubermejen. Es hat fich unter ibnen eine Meinung gebildet, welche bie einzelnen nicht bloß nach bem Umfange ber erlangten Renntniffe, fondern vorzüglich nach bem Intereffe für bas Bobere und nach ber geiftigen und fittlichen Durchbilbung bes gaugen Befens beur-Gehr mirtiam zeigte fich bei Geftaltung bes gefelligen Lebens ber Ginflug ber jungeren Lehrer. Gie fteben ben Atabemitern naber, fie tommen in die vielfeitigfte Berührung mit ihnen und haben fie nicht allein bei wiffenschafts lichen Beftrebungen mit großem Gifer unterftutet, fonbern auch ihren Erholungen eine Richtung gegeben, wodurch ber Ginn auf bas Schone und Bobere gerichtet, ber Beift in Spannung erhalten und zu neuer Anftrengung geschickt wirb. Durch unfere gemeinsame Anregung baben fich Bereine gum Lefen beuticher Claffiter, miffenschaftlicher Werte und zu Conversatorien über Gegenstände ber Land. und Staatewirthichaft gebilbet. Der Mustaufch ber 3been, Die gegenfeitige Erganzung bes Biffens, bie gemuthlichen Begiehungen, Die burch folche Berbindungen bewirft merben, find fur die allfeitige Ausbildung ber Studirenben gewiß von hober Bebeutung.

Auch einige Studirende, welche mit mir von Jena nach Elbena gegangen find, haben fehr gunftig auf bas liefige Studentenleben eingewirft.

So bietet bas immere Leben einen erfrenlichen Anblid und alle Anforberungen, die in biefer Shuficht gestellt werben tommen, burften befriedigt fein. Die Zwede, welche die Anflatt verfolgen muts, die Anregung zu wissenschaftlichem Streben, die Bildung bes Charatters, die Abwendung von dem Richtigen

und Gemeinen, die wahre Begeisterung für das öffentliche Leben, welche die beste Sicherheit gegen politische Schwindeleien bietet, sind in erfreulicher Weise erreicht.

Die Elimodpiere Chem's sind nicht unempfänglich sit des Besseiter, und wie es der Atlachenie gelingen mirb, durch sie des Printscheie gelingen mirb, durch sie Des liebsgen Lambelaten Ansiehen und Ansertenmung zu verscheffen, so wird auch im Zeiterben, das gung beden zu verscheln, nicht stadtels bliebten. Hat die Bildung der Arterbeitente hösse in die Anserver Arter ban is au fe. derem Bestimmung mit Wickaussprieß ist anderweitig sieden angegeben sobet. Wild berseiten gesente ist eine Westen ist die in Erden ist die Wedie in Beden ist die Geschiedung der gegen be debe. Wild bestimmt die Beden ist die Wedie in Beden ist die Angelong der Kinder in Weden, die fast fündlich auf eine Geschiedung der Geschiedun

Em. Ercelleng haben bie Ginrichtung einer bobern Lehranftalt gur Ausbilbung pon Land: und Stagtewirthen mit tiefer Ginficht in Die Berbaltniffe unferes Lebens als ein bringendes Beburfnif anertamt, Gie haben bie Binberniffe, die ichon beim Entstehen ber hiefigen Anftalt entgegentraten, mit machtiger Sand entfernt und burch biefe neue Schöpfung ein frijdes Blatt in ben Rrang Ihres Ruhmes geflochten. Dir ward die ehrenvolle Aufgabe, unter Etv. Excellen hulbreicher Mitwirtung bie Anftalt ihrem Biele nabe gu bringen, und ich werbe es für bas schonfte Glud meines Lebens erachten, wenn es mir gelingt, bas Bertrauen zu rechtfertigen, welches mich zu einer fo bedeutfamen Stellung berief. Seitbem ich Burger biefes Staates geworben bin, erfüllt mein Dafein nur bas eine Streben, fur eine Anftalt, Die burch Berbreitung mahrer Biffenfchaftlichfeit, burch Bflege echter Sumanitat bagu beitragen foll, bas Glud bes Bolfes ficher zu begrunden, mit Anftrengung aller meiner Rrafte ju arbeiten, auf baß fie ein murbiges Dentmal ihres erhabenen Schopfers für Die fpatefte Butunft werbe. Und ich fürchte nicht, bag mein Bunfch unerfüllt, meine Arbeit erfolglos bleibt. Zwar ift die Dauer der Atademie noch gu furg, ale bag ihre Birtfamteit in ihrer gangen Ausbehnung fich hatte entfalten tonnen, noch haben viele Mangel ber außern Ginrichtung ihre Fortidritte gehemmt, allein ber gute Beift, ber fich unter ihren Theilnehmern gestaltet hat, bie Anerkennung, Die fie mehr und mehr in ber öffentlichen Meinung findet, bas rege Intereffe einfichtsvoller Manner, Die bie Beit und ihre Bedürfniffe gu beurtheilen wiffen, berechtigen mich zu ben freudigften Erwartungen."

And in meitern Kreifen, die der Landwirthschaft sonft ferner ftanden, fand bas iduelle Emporbligen der jungen Anfalt, unter Schulge's Leitung, Anertennung und Theilnahme. So schreibt Barnhagen von Enfe in seinem Zagebuche aus jener Zeit:

"Wit größtem Antheile höre ich von dem Anfolühen der landwirthschaftlichen Alademie zu Eldena, welche der aus Jena bernifene Frosesson Schalze eingerichtet hat. Der tressliche Mann nimmt seine Sache gan; im Großen und erössinet die reichsten Aussichten. Auch in biefem Zweige wird Preußen gum Borbitbe und Muster, bereits zum zweiten Male, dem fagin Thare in Wöhlich hat früher reblich das Seine gethan. Professo Echnie 2 den. Wohler hat fe früher reblich das Seine gethan. Professo Echnie 2 den in Wohler hat, wie klustaustend bester annbeitrie weitern nicht zweite für Teurstschau. Die größens Berbeiferungen werden nicht zweite für Teurstschau. Die größens Berbeiferungen werden auf diese Weise im ganzen Geschlischaftsgustande wordereitet, still, unscheiden, aber michtig und ficher. Und immer ist es doch wieder Verufern, wo dergleichen betreiben wird, wo das Ghute gebeilt, auch für aubere Länder mit. Ich nehme das heute erstäperne Gnet wirklich als Erstau mis Ausselchaum als in wiese Schmödische."

Das beste Zeugniß fur die Ansialt aber war die hingebende Liebe und Dankbarkeit der jungen Manner, die derselben ihre wissenschaftliche Ausbildung und eine neue gesänterte Lebensausicht verdankten.

Im Frühighr 1836 beichloffen bie Atabemiter, beren Rahl im britten Semefter bereits auf 64 geftiegen war, aus eigenem freien Untrieb und einftimmig, in biefem Semefter bas Stiftungsfeft ber Mademie ju feiern und bagu nicht blos bie Lehrer und Beamten in Elbeng, fonbern auch Brofefforen, Beamte, Stubirenbe und andere Manner aus Greifswald und ber Proving eingulaben, welche für bie neue Unftalt Intereffe gezeigt hatten. Da die außern Ginrichtungen ber Unftalt bamale noch fehr mangelhaft waren, fo trug Schulze anfange Bebenten, feine Genehmigung bagn ju ertheilen, ale aber bie Stubirenben erklarten, baf fie mit ben Leiftungen bes neuen Inftitute febr qufrieden feien und bag fie fich inegefammt in Elbena gludlich fühlten und hofften, baf ein folches, in wurdiger Beife gefeiertes Weft ben atabemifchen Beift forbern murbe, gab Schulge, mit Borwiffen ber hochften Behörbe, feine Buftimmung, ftellte jeboch bie Bebingung, baf bie Ginladung ber Universitätsmitglieber in folder Ausbehnung erfolge, welche greignet fei, bie Ginigteit beiber Auftalten gu forbern. Die Atabemifer wählten nun ein Festeommité und übernahmen auch bie Ausgaben für biefes Geft, fo bag bie Direttion ber Atabemie nur für Berftellung eines Lotales ju forgen hatte. Da es in Elbena bamale noch an einem großen Berfammlungefagl feblte, fo murben bie alten Alofterrninen um Teftraume gewählt.

Die hertlichen godifichen Bogen, die zierlichen Säulen bes alten Baues schmidten sich mit grituem Laubsgewand und Blumenguirlanden; bon den Thirmen der Klosterstiege wechen zahlreiche Rahmen, in den sinst so veröderen Hallen des alten Verkertoriums wurde ein reichgeichmidter Feft- und Bantesfaal improvisiert; Sphen wurde um die alten Mauerbogen gegogen, grüne Zaunenwäldshen beeften die dunften ver-

falleren Wintel, aus bunten Blumengewinden und buntlem Eichenland erchoß sig die Kohnerbüsse, aus den Zweigen der Sichten und Tamen, aus den Teppticken gettuen Moofes ragten die Kliften des Königs, seines Ministers Altentichen und Albrecht Thaers hervor. Im großen gebiglichen Jauptfenfter, über dem Portal, prungte das Bappen der Kischen in Wunten Jarben, Alterthum umd Gegenwart verbindend.

Bei der Amssigmundung des Heifolds fam der Baufufpeter Mengel, ein talentvoller Schiller Schintels, den Alfademiftern fremdlich gu Bülf, oddente übereil mit fünstleirigem Sim und unterzog sich der midhootlen Bebeit, Carifellungen für die Transparente zu moden, mit verlägen de gedissigken Benfrevössimmagen in dem Bestemm angsgattet wurden. Die Talefulungen bezogen sich auf die Geschädigte des ehemaligen Alofters Elbena und auf die Untwandbung besjelben in eine landwirtssischjägeligfte Albaemie.

Bu biefer fouft fo melancholifch buftern, heute fo feftlich gefchmudten Ruinenwelt feierte Die Mabemie Elbena am 30. Juni 1836, an einem ber fconften Commertage, ihr erftes Geburtstagefeft. Bon früh an rollten die Bagen ber Gafte in Gloeng ein, Fürft Dalte bon Butbus fam ale Chrengaft von feinem fconen Giland berüber, bie Spigen ber Behörben Ponimerne, Die Bertreter ber Universität, Die erften Notablen ber pommerichen und mecklenburgifchen Landwirthichaft waren geladen und ericieuen. Reftgeber maren bie Atabemifer felbit, welche durch ihr freundliches Entgegenfommen und ihre ingendliche Frischt ben beften Ginbrud machten. Das Commité hatte eine hinlängliche Babl von Seftordnern ernannt, um bie Gafte bei ihrer Anfunft zu empfangen, für ihre Bequemlichfeit und Erfrifchung ju forgen und fie mit ben Ginrichtungen ber Wirthichaft und ber Lehranftalt befannt zu machen. Rachbem fich bie Fremben überall geborig umgesehen hatten, jog bie Berfammlung in ben Festfaal. Gin gutes Orchefter leitete bie Feierlichfrit ein. Die aus Afgbemifern beftebenbe moblgeubte Liebertafel trug einen ju biefem Zwed gebichteten Feftgefang vor. Darauf betrat, von feinen Commilitonen jum Feftrebner gemablt, Abolf Abler aus Bromberg bie Rednerbühne, welcher über ben Ginfluß ber Landwirthichaft auf die Staatsentwickelung in Deutschland, besonders in Breufen, einen anregenben, gebantenreichen Bortrag bielt; ihren fchonften Ausbruck fand aber Die allgemeine Feftstimmung in Coulge's fcmungvoller Rebe, worin er ben Umvefenden gunadift bie Zwede ber Unftalt, ihren gegenwärtigen Ruftand und ihre fünftige Organisation auseinanderfeste und am Schluffe feinen inniaften Dant aussprach gegen alle Frennde und Gonner ber Unftalt, gegen Behrer, Beamte und Stubirenbe, feine treuen Mitarbeitt

an bem gemeinfamen Berte, vor allem aber gegen ben, ber ihn beute einen fo einzig ichonen Tag, einen folden Lichtpunft feines Strebens erleben lief. Gin Ginn ber Gintracht, ein Funte bes Gemeingeiftes entgunbete alle Gemuther, und als Chulge's leste Borte verhaliten, fprachen ber Borer Mienen es aus, bag bes Rebners eble, tief malre Begeifterung aller Bergen mit fich fortgeriffen hatte. "Schnige's Reben maren mehr als bloge Reben - fagt einer feiner talentvollften Schüler bas gange Geft mar mehr als ein bloges Stiftungefeft. Schulge hatte eine hinreifende Berebfamteit, aber nicht die anfere Form mar es, mas bes Borers Geift feffelte, es war ber Athem heiliger Begeifterung, ber in geweihten Stunden fein ganges Befen burchhauchte, feine Borte maren ein Ausbruck feiner gangen fittlichen Berfonlichkeit. Der Borer murbe in feinem Innerften machtig ergriffen, fo ergreift es une immer, wenn ein bedeutender Menfch fein ganges Gein, fein ganges Dichten und Trachten offenbart. Es giebt Spotter, benen nichts heilig ift. Solcher Spotter Spott verftummte vor ber reinen Bobeit, in ber Schulge's Beift ihnen entgegentrat. Es giebt Schwache, Rleingläubige und Bergagte. 3hre Rraft, ihr Glauben und ihr Bertrauen muche an ber Rraft und bem frohlichen Muthe, Die aus Schulge's Angen ftrahlten. Ja, felbft eitle Bolluftlinge und gemeine Geelen augng bas feurige Bort biefes Mannes bisweilen zu reniger Umfehr und zu beffern Borfaten. Bene Rebe, welche ber treffliche Daun am 30. Juni 1836 in ben Klofterruinen von Elbeng hielt, gab nicht nur jenem Refte bes Dantes und ber Freude eine befondere Beibe, fonbern wedte auch in ben Borern, beren größere Bahl ohnehin fchon burch ein Band ber Liebe und Freundschaft mit bem Rebner eng verfnipft mar, eble Gutichliegungen."

Ein heiteres, glanzendes Fisfunals in dem impromitten, poetifig eichmückten Banktenum der Richterrulue folgte auf dem feierlich ernfren Redealt, worau sich ein Spoziergang in die schönen Buchenwöldungen des Clifembaines scholo. Als die Somme hinabsans in die blutrothen Nedel des Weeres, lag Cidena wieder so fittl und ruthig im Dutte, note es täglich die Khembieter zu begehen gewochn tilt. Das Fest aber hatte einem bickbenden Cinssiss auf das Leben in Cidena und trug viel dazu bei, daß ein ächt alademischer Gemeingeist von Semester zu Semester immer tiefer Burgeln schlug ").

## 4. Bauten und weitere außere Ginrichtungen.

Es war in ber That ein fuhnes Unternehmen, in einem elenden pommerichen Rathenborfe, wo es eigentlich nur Ein folibes, einigermaßen anftanbiges Saus, bie ehemalige Pachterwohnung, gab. eine landwirthichaftliche Atabemie zu eröffnen. Man befand fich hier in einer nicht viel beffern Lage, ale bie erften Anfiebler in Norbamerita, bie vor allem fich erft Wege bahnen und Blockhäufer bauen muffen. Dur baburch, baß Schulge, nach Mufhebung ber Ginrichtungscommiffion, mit uneingefchrantter Bollmacht ichalten und walten tonnte, wurde es ihm moglich, in wenigen Jahren alles umquaeftalten und neugufchaffen. Bang Elbena, wie es hente fteht, ift auch, in feiner außerlichen Erfcheinung, mefentlich fein Bert. Auch er mar ein Bionuier ber Civilifation, ber bier, im entlegenften Bintel unferes Baterlanbes, in wenigen Jahren ein in Schmut verfimtenes Dorf zu einem frennblichen Orte mit ftattlichen Gebanben, guten Strafen und lieblichen Gartenaulagen umfchuf. Dabei ftanben ihm in bem geringen Baufonbs und bein baburch hervorgerufenen fortwährenden Gelbmangel die größten Sinberniffe entgegen. Es galt bier, burch Huge Berechnung und weife Sparfamteit mit ben fleinften Mitteln bas möglichft Befte und Gröfte au leiften. Bier tam Schulge feine reiche Erfahrung in Braris und Theorie bes Bauwesens, die er fich in Gavernit, Tiefnrt und Jena erworben hatte, trefflich ju ftatten. Satte er auch madere Behilfen, namentlich einen tuchtigen Banconbufteur, Ramene Rühn, jur Geite, fo war er body überall felbft bie eigentlich leitenbe Kraft aller Banten und Ginrichtungen.

Das Nöthjeste war das Pflastern der Höfe und die Schansstrung Menferen und Thiere im Schamus versaufen. Da man nach dem nahen
Torfe Wied, wohin Eldena eingerstartt war und wo viele Wohnungen
für Smitrade, auch im gutes Gussthaus sind bestanden, wegen eines,
missen berücken, auch im gutes Gussthaus sind bestanden, wegen eines,
missen berücken, auch im gutes Gussthaus sind bestanden, wegen eines,
missen bestanden und der Bestanden Smusse, und einem Ilmwoge
gelangen sonnte, so baute Schalze, zunächst burch Aufführung eines hohen
Dammes und einer Brück, einen Weg, der den Vertehr mit Wied sehr

schönken Ansichten von Eldena, besonders die Klofterruinen im vollen Festichmud und die reichen Embleme, womit die Base verziert werden sollte und sorgte dafür, das dieselbe in der föniglichen Porzellansabrit zu Berlin auss tresslichssen ansgeführt wurde.

Für den Direttor und feine Familie sollte, nach dem Bauplan der Ginrichtungskommission, ein neues palastartiges Wosngebände erbaut werden. Diesen Pleuban sührte Schulze nicht aus, sondern richtete das schemalige Pachterhands zu einer bescheinen, aber anstäudigen und hinrichtenden Wosnamp für fich und seine Familie ein.

Im erften Semefter (Sommer 1835) mußten fich freilich Lehrer und Studirende eing und armlich genng bebelfen. Dr. von Sued wohnte in einer Dachstube bes Gafthaufes, bem Dr. Langethal mar in einem ber armfeligen Rathenhäufer ein Logis angewiefen. Dies beftand aus einer ziemlich geräumigen, aber fehr niebrigen Stube mit fleinen Tenftern und einer buutlen feuchten Rammer, immerhin noch bas befte lotal, welches man in biefen armfeligen Sutten auffinden tonnte. Der Gigenthumer bes Saufes hatte fich mit feiner Familie in ber Sausflur, fo aut es ging, genügsam eingerichtet. Um nun mit Beginn bes Winterfemeftere Lehrer und Studirende, bie von biefer Beit an in großerer Bahl in Elbena felbft wohnten, gefund und beguem unterbringen gu fonnen, führte Schulge in ber gröften Gile brei Gebaube an ber nach bem Elifenhain führenben neuen Strafe auf und gab benfelben ben Damen "Rathen", weil fie für ben Fall, baf ber oben angeführte Plan eines gang nen aufzuführenden Birthichaftshofes gu Ctanbe getommen mare, bagu bienen follten, swölf Tagelöhnerfamilien, welche man bort Rathenleute neunt, menichlich untergubringen. Diefe Saufer baute Schulge fo, bag fie mit ber Beit leicht ju Wohnungen für folche Ramilien eingerichtet und mit fleinen Birthichaftshöfen verbunden merben tonnten. Den ber Atabemie gehörigen Krug erweiterte er burch Unban und beftimmte benfelben jum Speife- und Gefellichaftshaufe für bie Atabemiter. Für Berftellung eines neuen Gafthaufes forgte er fpater baburch, bağ er ben alten Gaftwirth veranlagte, fich ein eigenes Saus für fein Gefchäft zu bauen. Die alten Birthichaftsgebäube bes Gutes wurden porläufig ausgebeffert.

Alle biefe Bauten richtete Schulze möglichft so ein, baß sie für bei be Bauptane, welche er entworfen hatte, ben großartigern, wie ben beschichtenern, paßten; mehrere Einrichtungen hatten jeboch nur eine inter i mistische Bestimmung, z. B. bie eines Andbioriums in einem Gebaut, welches frührer als Scheune gedeut hatte.

Nach dem alten Bauplane der Einrichtungscommissson sollten die "B g s in g e" in einem großen Institutsgebände mit dem Direttor zusammenwohen. Schalfe sielt dies Einrichtung für unzwechnäßig, hatte vielenter die Unssicht die der sieden Anfalle bis ein die bestähltende getrennt vom Direttor wohnten. Dessande, auch um der Eindermach getrennt vom Direttor wohnten. Dessande, auch um an Bantapital ju sparen und um die Nadomie mit der Zeit von der mmittelbaren Sorge für die höusdichen Bedurfnisse der Erubirenden zu befreien, bemüßte sich Schulze, Privatlente zur Aufstührung solcher Gebäube zu verausselnen, welche zur Aufschung der Lehrer, Beamten und Erubirenden blenen könnten und muterflügte sie dei ihre Verkauten und Vieferung von Materialten auf Erebi, so weit es die Verhältnisse gestatteten. Schon in britten Jahre nach Größnung der Anfalt konnten 60–70 Aldabemiter in Privatshigtern untergebracht werden. Bit die geställigen Ausbirfnisse der Aldabemiter errichtete Schulze eine "Gesellschafte stehen, der Verkaufstelle von der Anfalt konnten führt zu der Anfalt konnten der Verkaufstelle von der habei der Anfalt konnten der Verkaufstelle von der Anfalt konnten der Verkaufstelle von der Anfalt konnten der Verkaufstelle von der V

Die Einrichtung von Garten, befonderst eines botani i den Garten wir diener Baumfolute, wurde fogleich in Auguiff genommen, weil Schulze's Absicht denig eine, die Berfchierung Eldena's nicht jewosh burch Gebedinde, als durch prachwolfe Garten und parfartige Aufagen zu bewirfen; ein Unterschmen, welches durch den uneigennätigen Eifer und den seinen Geschand des damaligen addemiligen Editures 3 libst to beiduders gestodert vurde, weckger ichne nicht muchen eines Handes zu den vondienerichteten betanischen Patra bei das gestoder der vondienerichteten der eines Kaches sicht. Am ben wohlstengerichteten betanischen Barten schlicher ichne Aufarten fich antignüche Bersinds einer heite den andewirtschaften beran. Durch albeiter ichne in der eines der eines beinigten der der einen keine gerendlich State der eines tönigt. Generalgarten die einer unt die einen die die einen beinigt des gertrendle Stelle eines tönigt. Generalgarten die einen unter für Horberung der Aufrehbaus in Bommern und aus Jeordewirtschus für

So war Bau und Einrichtung im besten Gange, als in der Nacht vom 3. zum 4. August 1837 eine furchtbare Feuersbrunft ausbrach.

Um Mitternacht wurde Schulze und feine Familie burch ben Feuerschein und ben Ton ber Sturmglode erwecht, Hus ber unmittelbar neben ber Direftorwohnung liegenden Spiritusfabrif brach die Rlamme berbor, viele taufend Quart Spiritus brannten, bas Fener lief rafch ju ben Stallungen und ben Scheinen und binnen 5 Minuten fab man eine Feuerfaule, welche die Racht in hellen Tag verwandelte. Die Studenten retteten noch mit fuapper Roth bas Bieh aus ben Ställen und bie Matrofen verhinderten burch bas Ginreifen ber Gebande bas Weiterbringen bes Reuers. Alle Wohnungen blieben unverfehrt, aber bie Schennen, mehrere Ställe, Die Brauerei und Die Breunerei lagen in Miche, Gin glühend beifer Augusttag folgte, es mußte noch immer scharf gearbeitet werben, benn überall brachen aus bem Schutte bobe Rlammen aus, meihundert Fuber Ben glühten unter ber Afche. Die Roth mit bem brennenden Schutt murbe um 3 Uhr Nachmittage groß, benn ein Sturmwind, ber einem Gewitter poranging, wirbelte alles brennende Ben und Strob in bie Luft. Die Sturmglode heulte aufe neue, bie Studenten famen berbei, die gange Luft glich einem Fenermeer, aber ber Sturm wendete fich und führte bas meifte ins Meer. Gin beftiger Regenguft unterftute beim Loiden und am Abend war alle Gefahr porbei.

Durch biefen Brand wurde Schulze genäthigt, nun einen befinitiv en Belchüng über die Lückführung eines der beiden Baupkline zu fassen, welche er jetzt immer noch ober als gleich wöglich im Auge behalten hatte (S. 90). Da die Hossimung auf Perbeischaffung des zur Ausführung bes ersten Planes ersvertichen Bautapitals immer mehr schwand, so gab Schulze jetz den großartigern Plan ganz auf und erklärte sich für den weniger Kosten verurschaftenden zweiten.

70,457 Thaler.

Ge murben nämlich verquegabt:

| 1) für 27 nene Gebanbe                    |     |     |     | 59,094    | Thir.    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 2) " 22 Ausbefferungen alter Gebäud       | e   |     |     | 15,373    | *        |
| 3) " bie übrigen Bauten, Pflaftern        | ber | Şi  | fe, |           |          |
| Chanffirung ber Dorfwege, Anlegung        | non | Dä  | n-  |           |          |
| men, Bruden, Brunnen, Garten .            |     |     |     | 8,728     | *        |
|                                           | Θı  | mm  | a - | 83,195    | Thir.    |
| Wenn man von diefer Summe die einge       | non | mer | ten |           |          |
| Brandfaffengelber                         |     |     |     | 12,738    | "        |
| abzieht, so bleiben                       |     |     |     | 70,457    | Thir.,   |
| welche von Schulze und feiner Borgangerin | in  | ber | T   | ircftion, | ber f. c |

welde von Schulze und seiner Borgangerin in der Direktion, der s. g. Ginridikungskommission, sine das Baumesen wirklich von dem Bermägene ber Afademie veraunsgadt worden sind; gewiß eine sehr lieine Summe, wenn man dedeutt, was Echulze damit gekeistet, ja daß er damit im wesenstigen die ganze äußere Einrichtung der Afademie von ihren ersten rohen Anstängen an, ins Leben gerusen hat.

#### 5. Die Gutswirthichaft.

Die Einrichtung der Gutenvirtischaft war in fofern von der größen beidelte die diefelte einrefelte Leger und Musterwirthschaft fin, amdererfeite der Aldonie die zu ihrer Erfaltung um zur Verginfung ihre Einrichtungslapitale erforderlichen Geldwittel großentheils liefern sollte. In bedem Beziehungen waren die Berfaltungie, welche Echalte vorfand, fehr mighting

Au bem atademifigen Ginte Cibena gehörten 1872 Morgen anch, amindén 1209 Morgen Beb, 131 Morgen Holsand, 335 Morgen Wiefen, 65 Morgen Robef in 1. in. Diefes Gint bemirtifsfahrter bis 1834 ein wenig intelligenter Vachgen ganz im alten Schlenbrium, mangelhörter Dingung um sie fere geringer Atbeitstraft. Eranz, als Mikglieb ber Cimridytungkommiffinn, hatte bis Gintstraft, Eranz, als Mikglieb ber Cimridytungkommiffinn, hatte bis Gintstraft. Eranz, als Mikglieb ber Cimridytungkommiffinn, hatte bis Gintstraft. Der allem hatte ber Cimridytungkommiffinn Dinge eingeführt. Ber allem hatte bis Cimridytungkommiffine Dinge eingeführt. Ber allem hatte bis Cimridytungkommiffine in sumfassenstraften, bastelle pie beschen. In hie Spite war ein bejafter Mominitrator mit agkreicher Kominit, hohen Wechalt und böllig freier Station gefelell, is mu zur Seite stand ein Juspeltor, ein Rechnungsführer, ein

Babrilationskupertor, eine Wirthsichgierein u. f. w. Eranz hatte den Ertrag ber Gutwirthsicheit baburch geken wollen, daß man den Nappsdau außerwedentlich auskgebehn hatte, hatte ader den Mangel an Tüngerwerrath gauz überjehen nub wollte sich durch Mergel in der Betwer soffen; der Woministrator hatte hunderte was kustern angeblichen Wergels auf die Felder sighern alfen; als aber Schulz die Sache nüber untersucht, das die neue eingerschiete Gutwirthsich nichts als Sand. Kein Wunder, daß die neu eingerschiete Gutwirtssischieft zu Elden abger praftischen Auswirtssisch und eine ganze Ungegend ein Gegenstad be Spottes wurde und der alabemischen Kasse fast nichts eintrug. Die dringenste Worden der alabemischen Kasse siehen hatten. Die dringenste Worde

Mur burch fcwierige Berhandlungen und burch Zahlung einer nicht unbebeutenben Abichlagsfumme gelang es im nachften Sahre, ben leben 8. langlich angeftellten Abminiftrator ju befeitigen. Schulze übernahm die oberfte Leitung nun perfonlich burch bas Organ eines von ihm abbangigen Infpettore, woburch bie Mominiftrationetoften bedeutend verringert wurden. Wie tam es jett Schulge ju Statten, bag er ein fo durchgebilbeter Landwirth mar, bag er bereits in großen und fleinen Birthichaften birigirt hatte! Bon feiner Leitung ber Gutewirthichaft hing jest nicht nur eine Saupteinnahmegnelle ber Atabemie, fonbern auch beren Ehre und Anfehen in ber Umgegend ab. Aber auch biefe Mufgabe löfte Schulze mit feltenem Gefchicf. Cobalb er bie Dertlichteit genau tennen gelernt hatte, führte er eine neue achtich lagige Fruchtfolge ein, wobei ber übertriebene Rapsbau herabgefest und ber Bau bes Wintergetreides erhöht murbe. Bur Bearbeitung ber felber waren vor feiner Beit nur ber Saden und bie Egge angewandt, man taunte weber Pflug noch Balge. Schulge führte beibe Bertgenge ein; aus Thuringen allein ließ er 14 Billige tommen und zeigte ben Anechten nicht felten eigenhandig ihren Gebrauch. Für bas wichtigfte hielt er, ben vernachläffigten und ausgefogenen Gelbern Dunger guguführen. Sier tam ihm eine Entbedung ju Gute, welche er machte, ale er einen im Dorfe gelegenen Moraft in einen regelmäßigen Teich verwandeln wollte, indem er hier ein reichhaltiges Lager bes beften Mobers vorfand. Aus biefer Fundgrube allein wurden in zwei Jahren 4629 vierfpannige guber Dobererbe gefahren. Auferbem murben mancherlei fünftliche Düngemittel angeweubet und bie Bereitung bes Stallbungers burch Anlegung einer zwedmagigen Dungerftatte und eines Jauchenbehaltere mefentlich verbeffert. Balb zeigte fich ber gunftigfte Erfolg. Bor ber Abminiftration murbe durchichnittlich bas fünfte bis fiebente Korn bei bem Winterroggen gebaut, im Jahre 1838 bereits bas gehute. 3m gleichen Berhaltnig mar ber Ertrag ber übrigen Kornerfrüchte gestiegen. Auch gewährten bie Spiritusbrennerei, die Bierbrauerei und Bereitung von Sprup aus Rartoffeln eine bedeutende Bermehrung ber Futterung und Dungung. Die in einem fehr verwilderten Buftande befindlichen Wiefen murben burch Entwäfferungegraben und Bemafferungeauftalten verbeffert. Beim Rindpieh murbe bie Stallfütterung jum Theil burchaeführt. Gin fleiner Stamm ber Unrihireraffe murbe angefauft. Die vorhandene, an Bahl und Werth geringe Schäferei wurde burch eine Stammheerbe von reiner, ebler, fachfifder Abfunft fehr verbeffert, wenn auch bis gu Schulge's Abaana bie völlige Ausgleichung, wegen ber Rurge ber Beit, nicht gang polligogen fein tounte. Go geftaltete Schulge in taum vier Sahren Die völlig vernachläffigte Birthichaft um; eine Leiftung, bie allein fcon bie Rraft eines thätigen Mannes hinreichend in Anspruch genommen haben wurde. Es erwarb fich bie Elbenaer Gutswirthschaft, furg vorher ein Gegenstand bes Spottes, burch Schulge's Thatigleit und Umficht in wenigen Jahren bie Anertennung ber angeseheuften Landwirthe Renvorpommerne\*).

# 6. Das Raffen: und Rechnungsmefen.

Als Schulge die Archion der Alademie im November 1834 übernahm, fand er das Acchungs – und Kaffenweien höchft ungsochnößig, ganz nach den Grundfähre einer Laufmänuischen despekten Buch haltung eingerichtet, besonders sand dies mit den Forderungen nicht mit Gruffang, wechte die prentiffen deskiegdomig an den Skaffren und Skochungsweien aller öffentlichen Unstatten stellt. Außerdem war ein ganz unfähiger, junger Mann uns Bertin, lediglich zu siewer Bertorgung, als Kafirer angestellt.

Das vergefette Ministerium, am weiches Schulze über viele Sache berichtete, vervodrute, daß die von Cranz, eingesührte Form ganz zu entfernen sei und die Wahl einer anderen dem Direttver überfassen werden volle. Schulze führte num einsache Buchhaltung ein, deren Jahrestechnung in eine Geltd- und Katuralfrechnung zerfällt und in ihre Geltd- echnung num solche Dinge aufnimmt, welche wirflich mit Geltd gefausse oder gegen Gelt vertauft worden sind, beden Thiefien aber, der Geltd-

<sup>\*)</sup> Siehe bas Gutachten über ben Buftand ber Cibenaer Gutswirthicaft bei Schulge's Abgang in ben geichichtlichen Mittheilungen S. 72.

und Naturalrechnung, gab Schulze eine folche Ginrichtung in Sauptftude, Abschnitte u. f. m., bag er, ale Direttor ber Birthichaft, nach ben Graebniffen ber geschloffenen Sabreerechnung, leicht ben Reinertrag nicht blos ber gangen Birthfchaft, fonbern aller einzelnen Zweige berfelben berechnen fonnte. Auch bei Ginrichtung ber Gelb. und Naturaltagebucher hatte er biefen Zwed ber Reinertrageermittelung vor Mugen. Bei biefer Umgeftaltung bes gangen Raffen- und Rechnungswefens ftanb ihm fein Freund Bued treulich jur Geite. Derfelbe gab bie Stelle eines Lehrers ber fpeciellen Landwirthichaft auf, und Schulge übernahm für ihn die Borlefungen, welche er bis babin gehalten batte. Sued's gewiffenhafter und umfichtiger Thatigfeit verbantte es Schulge, baß jene fo fchwierige und fur bie Afabemie fo wichtige Arbeit gur völligen Rufriedenheit ber höchften Beborben burdigeführt murbe. Die mufterhafte Ordnung, mit welcher Sned bas Raffen- und Rechnungewefen ber Afabemie führte, beftanb auch unter feinem Nachfolger, Berrn Better ling (aus Rorbhaufen, jetigem Deconomiecommiffarins gu Gisfeben) unverandert fort, fo bag Schulge bei feinem Abgang im Mai 1839 alle Rechnungen, gut geordnet und gefehmäßig gefchloffen, ben betreffenben Behörben übergeben und Elbena in biefer Begiebung gang obne Sorgen verlaffen fonnte.

Bei diefem Rechungsabichtuffe ftellte fich das Refultat der Schulze'ichen Berwaltung in jeder Beziehnug außerordentlich gunftig, indem fich ergab:

1) doğ durch die Honorare der Afademiter und die für die afademissen Russimmen gegasstem Wicktgelder so große Summen eingenommen worden waren, doğ damit alle Anshgadem der Legensflat, Schalze's Gesalt mit eingescholfen, bestrikten werden sonnen, jo sogar noch im kleiner kleeftsfuße von 440 Abafern littig blich. Diefe Refullat wor dadurch erreicht worden, doß Schulze die Akademie sogseich eröffent und zu einer Forgens gerhoben hatte, welche die in dem Etat angenommene welt überflich;

2) daß ber Reinertrag ber Gutewirthschaft in ben fünf Jahren 1834-1838

16,953 Thír. 25 Sgr. 5 Pfg.

betrug, obgleich biefelle in biefer Zeit dem Üefergange von einem febr extensiven Wirthschaftelhiftene zu einem sehr intensiven große Diefer gebracht hatte und folche Verbessferungen der Kerber und Wissen unsgesigtet worden waren, welche erst in spätern Jahren auf Erhöhung des Keinertragse sinwirten kommten.

## 7. Chulge's perfonliches und gefchaftliches Leben in Gibena.

Nachbem Schulze einen Tybil des Anieters 1834—1835 in Elderia in der Dachfinde des Ghilidpies giernlich innehoglich zugekracht hatte, war endlich im Krülijche 1835 die Einrichtung des alten Pachterhaufes so weit vollender, do schulze schulze siene Komität in Eldena bescheiden, ader doch anstüdind innerfringen sonnte. Vorsämlig sonnte er um die erstie Etage biefed Daufes sür sich neuen Inspiratorianst sertig war. Miterdings sah es mic Eldena noch wüst gemma, als die Schulze für gesche der eine Eldena noch wüst gemma mis, als die Schulze für gesche in Eldena noch wüst gemma mis, als die Schulze für gesche der bespannt, versamt soll in tiefen Koche des ungespfalterten Hospes und kennt mit Wilde zur Photre des Wohnhaufen Schaffen.

Much fouft fuchte Schulge fich und ben Scinigen bas Leben nach Umftauben augenehm zu geftalten; er faufte ein Baar ftattlicher Rutichpferbe, fein antes Reitpferd brachte er fich von Jena mit, bem Cobne Bermann murbe eine Biegenborfequipage angefchafft, fpater ein Delanber Bonn, auf welchem er ben Bater häufig burch Telb und Balb begleitete, wahrend bie fleine Buife ihr ebles Granthier mit vielem Bergnilgen tummelte. Erft feit Schulge Frau und Rinder bei fich hatte, fing er an, fich in Elbena heimifch ju fühlen, benn nur im Schoofe feiner Familie fant er Frende und Erholung. Obgleich feine Gattin auch in Elbena fortwährend frantelte und oft mochenlang an bas Bett, ober wenigstens an ihre Stube gefeffelt mar, fo mar fie auch bier ihrem Gatten in feiner ichmierigen Lage bie treuefte Belferin und orbnete. oft von ihrem Bette aus, mit ihrer praftifchen Umficht bie Ginrichtung ber Speisewirthichaft, ber afabemifchen Raffeewirthichaft, ber Wohnungen ber Studirenden u. f. w. Wenn Schulze von ben taufend Schwieriafeiten und perfonlichen Bibermartigfeiten feiner amtlichen Stellung niebergebrudt murbe, fand er bei feiner Gattin, beren ftarten und beitern Beift

fein ferperliches Beiden beugen tonnte, Troft und Ermuthjamg; aber nicht blos in äußerlichen Dingen frand sie ihm hulfreich gur Seite, sondern lebte, eine chie beutsche Brau, mit bem Gatten anch gestig gang für die großen Aufgaben, die er sich gestecht, für die Ideen, die ihn erfüllten und beweaten.

Die hat Schulge unter einer fo erbrudenben Gefchaftslaft gelebt, als mahrend feines Eldenger Aufenthaltes Weihnachten 1836 fcbrieb er einem Freunde in Jeng, um fein langes Schweigen zu eutschuldigen : "Wenn ich auf die vergangenen zwei Jahre gurudblide, fo wird es mir faft unmöglich, alle bie Berwickelungen und die mannigfach wechselnden Greigniffe, die im Laufe berfelben auf mich einfturmten , ine Gebachtniß ju rufen und ju befchreiben, baf andere eine bentliche und beftimmte Ginficht in meine fcwierige und bedrangte Lage erhalten. Ich glaube jett einen Rubemmit gewonnen zu haben, ich hoffe, daß ich nicht mehr in ein fo raftlofes Treiben verflochten werbe, welches mich meiner Familie. meinen Freunden und meinen Studien völlig entzog. Ift auch das Wert, zu welchem mid Altenftein berief, noch nicht volleubet, fo wird es doch leichter fein, auf einer geordneten Grundlage fortzubauen, als aus einem verwirrten Chaos Ordnung zu fchaffen. Bei ber lebernahme ber Direftion founte ich alle bie Biberwartigfeiten nicht porquefeben. welche jene lotalen und perfonlichen Berhaltniffe herbeigeführt haben. Es aab Augenblicke, in benen ich es faft berente, an biefen Ort, wie in ein Erit, gegangen ju fein, und bange Zweifel beunruhigten mich bisweilen, ob es möglich fei, die Aufgabe, welche ich mir vorgefest , bier au lofen. In folden Momenten trat bann um fo lebendiger die Erinnerung au die freudige und erhebende Berbindung hervor, welche ich in Jena mit geiftig hervorragenden Mannern und wohlwollenden Freunden unterhalten tonnte, wo ich nich in einem fleinen, aber boch belohnenben Birfungefreise bewegte und nicht gegnält von allen Bebentlichfeiten und Beforgniffen, welche hier auf mich eindringen, noch burch jo viele fleinliche Intereffen und an fich unbedeutende und unersprießliche Befchafte abgezogen, in ungeftorter Erfüllung meines Berufes mahre Befriedigung fand."

Um uns ein richtiges Bild von dem zu machen, was Schulge's ruftige Arbeitskraft in diefen Jahren leistete, muffen wir uns eine Uebersicht seiner wichtigsten Geschäftszweige verschaffen:

1) Zwerst mußte er die Organisation der Lespranstalt nach dem von ihm entworfenen Plane durchsstügen, sowoss für den iheoretischen, als praktischen Unterricht forgen. Zum Behuse des erstern mußte er die Reihenssoge der Bortesungen bestimmen, sin Unstellung der Lehrer

forgen und fich mit ihnen über ihre Collegien und die Methode bes Unterrichts besprechen, ferner bie Unichaffung von Lehrmitteln, Buchern, Mobellen, Naturalien u. f. m. einleiten. Rum Amed bes lettern war bie nachfte Forberung, die Bewirthichaftung bes Gutes und bas Rednungswefen umzugeftalten, Die technischen Gewerbe einzurichten, Berfuchöfelber und einen botanischen Garten anzulegen. Unch bie Ansführung ber neuen Gebaube und bie Ansbefferung ber alten nahmen feine Reit febr in Anfpruch. Biergu fam Die Gorge für Behaufung, Speifung und Bebienung ber Atabemiter, benn es war mahrlich feine leichte Aufgabe, eine fo groke Bahl junger Leute aus mobilbabenben und angefebeuen Familien auf einem elenben Dorfe, mo es bis babin au allen Lebensnothwendigfeiten gefehlt batte, anftandig unterzubringen. Es mar nicht genug, ben bringenben Beburfniffen abguhelfen, es mußte auch ben Unfprüchen auf Bequemlichfeit und Erheiterung genügt werben, um ben Aufenthalt burch gefällige angere Ginrichtung angenehm und freundlich zu machen.

2) Als Tirctor stand Schulze unmittelbar unter bem Kanzfer bet underzi
üdt, dem Burfem zu Putbus, und dem Ministrum der gest
sichen und Unterriche-Angelegenheiten zu Bertin. Beiden Behörden
mußte er über alles, wod geschaft der geschen sollte, ausführlich
Bericht erfatten. Dazu fam, doß er seine Geschäftsform vorsand, noch
seit bestämmte Imstruftionen hatte, sondern sie im Lauf der Zeit selbs
feiten mußte.

3) Außerdem fam er in vielfache Berührung mit der Polizei, dem landräthlichen Amte, den Steuerbehörden, der Antehauptmannichaft der Universität, mit der Regierung zu Stralfund und anderen Behörden.

4) Nicht unbedeutender als die Berichterstatung an die vorgesetzten und ecordinitern Besiedern war die Correspondenz mit Perdaten, welche Ausgesich füber die Alabemie verlangten, mit landwirtssischssische mit solchen, mit den Eltern der Alabemier; selbs die Correspondenz mit solchen Wännern, welche in Eldena Anstellung suchten, bildete ein starter Bosumen.

5) Mis Mitglied bes Senats mußte er ferner ben Senatsfitungen in Greifswald beiwohnen.

6) Als Professor der Staatswirtsschaft an der Universität sas er iedes Semester ein Sollegium in Greisvoald. Er mußte zu dieser Jevete frühre derimal, später zweimal wöhrentlich nach der Stadt sahren, was dei dem entsehlichen Wege im Winter viel Zeit nahm. Häuse war Weg dahn haben der Weg dahn, dennoch 11/2 Stunden nötsig hatte, um die Holle Meile mittigklagen, mit viel Pierden bespannt, dennoch 11/2 Stunden nötsig hatte, um die halbe Meile zweifaltgutegen.

- 7) Bit die Afademifer hielt Schulze täglich zwei bis der Stunden Bortsimgen über Afcredun, Thierandie, aligemeine Landwirtsschaft, Taganon, Nationalkonomie, Senakwirtssssigher, Desse Borssimp bienten ihm allerdings zur Erseiterung und Belebung, ersorderten aber auch, bei der Bezslichenartisssich der Gegenstände, wiel Lortereitung und eine große Affinannum des Gestielt.
- 8) Nicht weniger als die öffentlichen Collegien beschäftigte ihn die Verlung der Privatstablen und die Sorge für die stittliche und wissenschaftlichen der einzelnen. Die jungen Wähner vombeten sich mit Vertrauen an ihn und verlangten Kuskunst, Certätung und Nach, jowoh wen sie die Anflate beziehen wollten, als dei ihrem Abgange, sie brachten ihm ihre schriftlichen Auserbeitungen, 3. B. Ansschäftlichen Studies die Verlangten von ihre fchriftlichen Auserbeitungen, 3. B. Ansschäftlichen von ihrer heinschlichen von ihr Ansschaftlichen von ihrer die fahreiten von ihr Wittlichen ihre ihre eigenen wirtschaftlichen Ungestegnischten u. f. w.
- 9) Den landwirthschaftlichen Unterricht verband er nit Demonftrationen und Excursionen; die letgtern behitten sich auch auf die Umgebung aus, ja mehreremal unternahm er größere landwirthsischsfeliche Reisen mit allen seinen Ausbören, 3. 20. nach Mecklenburg.
- 10) Dagu kommen noch Reisen, die er nach Berlin machen mußte, um mit dem Minister persönlich über die Angelegenheiten der Mademie zu verhandeln, zahlreiche zeitrandende Besinche von Fremden, welche die neue Anflatt kennen sernen wollten u. J. v.
- 11) Co viel wie möglich nahm Schulge fich auch ber Bewohner bes Ortes an, die meift aus Tagefohnerfamilien bes Gutes beftanben. fie lebten in armfeligen Butten und efenben Berhaltniffen; fein Beftreben ging babin, ihnen nach und nach ein menichenwürdigeres Dafein gu verschaffen. Dag es feine Abficht mar, fpater einmal bie f. g. neuen Rathenhaufer biefen Arbeiterfamilien einggräumen, ift fcon oben erwähnt worden; aber auch für jett that er alles, um ihre Lage ju verbeffern. Geine Lieblingsiber mar es, für bie Rinber biefer Leute eine landwirthichaftliche Arbeiteichule im Ginn Wehrlis (fogenannte Wehrlischule) ju grunben, ein Plan, ber burch feinen Abgang unguegeführt blieb. Menscheuliebe und achte Sumanität führte Schulge nicht nur im Dunbe ale Phrafen, fondern bethätigte fie in allen Bebensverhaltniffen, ben Diebrigen und Armen gegenüber am liebiten. Das ichone Bort, bas einft Wellenberg's Mitter gu ihrem Cohne gefprochen hatte: "Den Reichen gebricht es felten an Bulfe, ftebe Du ben Urmen und Berlaffenen bei:" war auch ihm in bie Geele gegraben. In biefem Ginne wirfte Schulge auch in Elbena und nahm

die Liebe und Dantbarteit diefer armen und einfachen Menschen mit fich.

Trot biefer verschiedenen und manchfachen Beftrebungen, trot biefes faum an bewältigenben Geichäftsbranges, vernachläffigte Schulge niemals feine Borlefungen, auf welche er fich ftete von neuem, in iebem Cemefter, grundlich vorbereitete. Um bie bagu nothige Beit gu gewinnen, pflegte er in Elbena regelmäßig fruh um 3 Uhr aufzufteben, und oft faben bie Mademiter, wenn fie von einem luftigen Gefte beimtehrten, ichon bie Stubirlampe bes Direttore brennen, welcher bereite wieber am Arbeitetifch faß. Schulge war mit Leib und Geele afabemifcher Docent: feine gange Perfonlichfeit nahm auf bem Ratheber einen erhöhten Auffcmung. Geine Borlefungen über Rationalbeonomie geichneten fich burch flare Bervorhebung ber Principien und Scharfe ber Begriffebeftimmung aus, wogn fich eine feltene Kenntnif ber praftifchen Lebensund Gewerbeverhältniffe gefellte. In feinen landwirthschaftlichen Borlejungen bewährte fich Schulze überall ale gewiegten rationellen Bandwirth, welcher die Braris bes Gewerbes eben fo beberrichte wie die wiffenschaftliche Theorie beffelben. Da feine Buhörer fast burchgangig schou langer in ber Landwirthschaft fich umgegeben hatten und Schulge principiell bei jebem feiner Buborer praftifche Borbilbung vorausfette, fo war feine Methobe mefentlich eine regreffine, welche von gegebenen Thatjachen ausging und barans miffenschaftliche Principien ju entwideln fuchte; fo vermied er die oft bei Lehrern ber Landwirthichaft vortommende Trivialität, welche ben Buhörern alles geben will, mas man weit beffer bei ber praftifchen Beichaftigung mit ber Landwirthichaft erlerut und verwies nur infoweit auf landwirthichaftliche Beobachtungen und Erfahrungen, ale es nothwendig ift, biefelben wiffenichaftlich ju verarbeiten, b. h. nach leitenden Grundfagen in ein Shftem ju bringen. Dennoch fühlte Schulze, baf er auf die Dauer ben ausgebehnten Rreis feiner Borlefungen nicht mehr vollständig beherrichen tonne und machte ben Untrag, bag ein zweiter lehrer ber gandwirthichaft in Elbena angestellt werbe, welchem er bie fpezielle Laudwirthichaft, Aderban und Thiergucht, überlaffen wollte, mahrend er fich felbft feine eigentlichen Lieblingefächer, Nationaloconomie, Stagtewirthichaft und allgemeine Landwirthichaft vorzubehalten gebachte. Dag in biefer Begiehung feinem Bunfche nicht gewillfahrt wurde, war ein Sauptgrund feines Abagnas von Elbeng.

Bei biefer Ueberburdung mit Geschäften, bei biefen manchsach verftimmenden Berhältniffen und ber Schlechtigkeit des Weges war es natürlich, daß Schulze die Geselligkeit in Greifswald nicht fehr kultivitte; boch schife es nicht an trefflichen Männern der Universität, die ihm nit Behftvollen entgegenfamen und freundschaftisch mit ihm berteigrten, so der ihm schon den Jena der näher befreundete Vossegarten, der geschiert Drientalift, ein Character von schener Voblegensiet; so Geh. Nach Bern dt, das Jampt der medischischen Kanctlik, der trene Kreund und Bern dt, das Jampt der medischischen Kanctlik, der trene Kreund und Brit der Kamilie; so der Sjitvoriter Bartholt, die Theologen Schirmer mit Paro vo und andere mehr. Dazut fam der Umgang mit den Laudowirtsen der Umgegend, die im Schulge bald den zwertälfigen Character chusio wie den ebenfutrigen Practifier chen leruten. Wit ihnen trat er auch Spittlowand der Archife fahren Leruten.

Bor allem aber bielt Elbena felbft in innigfter Gintracht gufammen; Lehrer und Stubirende bilbeten gemiffermagen eine große, von bemfelben Beifte getragene Familie. Je nichr man Unfeinbungen von außen erfuhr, um fo inniger ichloft man fich gufammen. Es mar eine Frende mit angufeben, wie jeber fitt's Gange wirfte, wie alles vereint im Arbeiten und Schaffen war. Gerade weil man in Greifewald gegen Elbena intriguirte, fettete fich hier alles um fo fefter gufammen , und bas trug bagu bei , bie Afabemie gu immer höherer Bluthe ju bringen. Schulge hatte richtig empfunden und borausgesehen, ale er ichon in Bena ju Sued und Langethal gefagt hatte: "ich muß treue Freunde um mich haben, die mich gang verfteben und auf bie ich niich gang verlaffen tann." Diefe Freunde waren ce auch, die einen großen Theil der üblen Berhaltniffe ebneten und ohne welche Schulge ichmerlich fein Riel erreicht batte. Bu ben beiben jenaifchen Fremiden tamen bann noch M. Abler, ber fpater ale Gefretar, Betterling, ber ale Raffirer ber Atademie angestellt mar, ferner ber madere Thuringer be Bebig, ber ale Jufpettor Schulge in ber Bewirthichaftung des Gutes durch feine unermudliche Thatigfeit fraftig unter-Much Dr. Röhler (jest Superintendent in Imenau), ber Saustehrer von Schulge's Rinbern, ein talentvoller junger Gelehrter, ging gant mit in ben Beift bes elbenger Lebens ein, ebeufo Dr. Guftab Miller, ein Schiller Trendelenburge, ein gebiegener Philolog und Mathematifer, welcher in Elbena Brivatunterricht ertheilte. Ein heiteres humoriftifdes Clement brachte ein jovialer Berliner, ber Bauconducteur Ruhn, in bas elbenger leben, Diefe Manner bilbeten um ben Direftor eine feftgefchloffene Phalang von Fremben. Schulge gab ihnen baburch Belegenheit zum innigen Berfehr mit feiner Berfon, bag fie ein für allemal jeben Sonntag Mittag und jeden Mittwoch Abend bei ihm gu Tifch gelaben maren; bier mar gemiffermaßen ber Webeime Rath ber Afademie verfammelt, wo alle Angelegenheiten in ber vertranlichften Beife besprochen murben. Befonbere mirtten biefe Mamier mit Schulge

Oft feierten bie Atabemifer auch heitere Fefte, wo beutsche Lieber gefungen, begeifterte Reben gehalten, icherghafte und ernfte Toafte ausgebracht murben. Schulge faß bei folden Reften mitten unter ihnen und freute fich an bem eblen Beifte, wie an bem jugenblichen Frobfinn feiner jungen Freunde. Alles Gemeine und Riebere blieb fern, wo er mit feiner lautern und reinen Berfoulichfeit weilte. Befonders mar fein Geburtetag, ber 28. Januar, jebesmal ein Freudenfest für ben gangen Ort; mit Mufit und Gefang wurde Schulze fchou am frufen Morgen begruft und bes Abends murbe ber Geburtstag burch einen folennen Commerce gefeiert, ju welchem ber Geburtstäger, fammtliche Lehrer und Beamte eingelaben zu werben pflegten. 216 im Winter 1838-39 Elbena feine hochfte Bluthe erreicht botte, indem bie Bahl ber Ctubirenben auf 85 geftiegen mar, murbe Schulge's Geburtetag noch einmal aufe glangenbfte gefeiert; wie gewöhnlich flaggten an biefem Tage fammtliche Schiffe im Bafen gu Biect und in ben Feftgefang ber Stubirenben mifchte fich bas bonnernbe Bivat ber Matrofen. Rur wenige Bertraute mußten bamale bereite, bag biefer festliche Tag für Elbena jum lettenmal erfchienen, daß Schulge fest entschloffen fei, einen Ort au verlaffen, wo er fo viel Butes gefchaffen, aber auch fo unfägliche Bibermartigfeiten erfahren hatte.

### 8. Chulge's Abgang von Gibena.

Der Umftand, daß das Ministerium die zur Errichtung und Erhaltung der neuen Anstalt erfordertlichen Gelbsimmen aus der Universitätelasse zuhlen ließ, erregte, wie bereits oben bemerkt, de mehrenz Mitatledern der Universität um so unchr eine Opposition gegen das gang Unternehmen, do früher, unter schwedischer Regierung, die Universität ihr Vernügen schöftständig verwaltet hatte. Deshald hatte die schen ter and landvirtschaftstigk Ackemie Skaper, noch ei se in else nie fandet eine fahren der die sie den eine fahren eine mit Gemissei vor eine fahren eine mit Gemissei der die eine fahren eine wieden von der finste Aufliche Bertalt im Jahre 1834 in der Ginschung der s. g. Ginrichtungkeommission gezigt hatte, erschieum Schulz diese die Gehaften so groß, daß er den Minister enstlich um Auf-falung der fig un gesten Sechwicksficht ersinds hatte; um durch der und der eine Gehaften des Ministers hatte er sich bewegen sassen, sein der Guttaffungsgeschuld zurächzunchnen, sich aber anch nur auf sünf Jahre zu beschen verpflichtet.

Diefe feinbfelige Opposition hatte fich feit Eröffnung ber Auftalt nicht gemindert, fondern vielmehr burch bie thatfachlich eingetretene größere Trennung von Greifemald gesteigert. Gerade bas Anfblichen Elbeng's, bie von Gemefter zu Gemefter machfenbe Rahl ber Atabemiter erwectte ber neuen Auftalt ben bitterften Reib. Besonbere murbe bie Beforanif rege. Elbena's Glan; mochte mit ber Beit bie fcmache, nur 110 Studenten gablende Umberfität völlig verdunfeln. "Das Elbena frift une noch auf." war bas beliebte Stichwort ber Geaner in Greife. walb. Alle Mittel ber Intrigne wurden aufgeboten, jeber Schritt von Schulge wurde belauert, jedes Bort ju feinem Rachtheil verbreht. Befondere murben Denuneiationen ber niedrigften Urt an bas Minifterium eingefendet, welche felbft Schulze's reinen und fledenlofen Charafter angutaften magten. Gin foldes Denunciationefdreiben fchicte ber Minifter felbft Schulge au, um fich über bie barin enthaltenen Befdulbigungen ju außern. Schulze antwortete bierauf, im Gefühl feines guten Rechts, einfach und vornehm, wie es ihm anftand:

 Bedeuten, eine jo unersprießliche und undantbare Arbeit, wie es die Biderlegung jener Antlagen ift, auf eine gelegene Beit binauszuschieben. Ohne Em. Excelleng ausbrücklichen Befehl murbe ich bergleichen Meufterungen einer neibifden Opposition ihrer eigenen Behaltlofigfeit überlaffen, ba fie einer ernftlichen Beachtung nicht werth find. Früher, ale ich die Berhaltniffe und die Berfonlichfeiten weniger fannte, benuruhigte mich allerdings biefes und jenes Berücht von verstedten Angriffen; nachbem ich aber die tleinlichen Jutereffen, ben eigennützigen und fpiefiburgerlichen Ginn burchichaute, tonnte ich getroft alle Dladinationen ertragen. Ja, mir find folde Anfeindungen ehrenvoll, ba ich einfehe, baß ich folde Geguer ber Auftalt eher burch Pflichtverletzung, burch Seichtigfeit ber Befinnungen und burch Schmeicheleien, als burch eine gemiffenhafte Erfüllung meines Berufe gewinnen tonnte.

Gin offener Biberfpruch gegen meine Magregeln, ein freier Tabel ber von mir getroffenen Ginrichtungen murbe mid vielleicht mit Achtung vor ben Geguern ber Afademie erfillt haben, und bearfindete Ausstellungen hatten zu einer beffern Ginficht führen tonnen; wie foll ich aber bie argliftige Abficht, mich bei bem hohen Ministerium zu verbachtigen und bie glatte Freundlichkeit, woburch man

ben Anichein ber Feinbichaft zu verbeden fucht, beurtheilen?

Die Anflagen, welche über bie Anftalt eingegangen find, erlaube ich mir nun in berfelben Ordnung zu beantworten, wie fie bas hohe Minifterialrefeript aufitellt u. f. w. -- -

Auch ift man barüber unwillig, baf ich vom Anfange an meinen Weg felbititanbig verfolgte und die Brotettion folder Berfonen nicht nachfucte, Die Ew. Excelleng befonderer Gnade fich ruhmen. 3ch mochte aber weber Bunft noch nachficht auf eine andere Beije erlangen, als burch treue und gewiffenhafte Erfüllung meines Berufes, und im Bertrauen auf Em. Greelleng Berechtigfeit glaubte ich eine beffere Empfehlung nicht zu beburfen.

Ew. Excelleng aber erfuche ich chrfurchtevoll, mir Ihren hohen Schut und Ihr Bertrauen ju bewahren, ba ich fonft, ungeachtet eines erfreuliden und belohnenden Wirfens, mich balb entichließen mußte, Die Direction ber hiefigen Unitalt aufquaeben und mich baburd ben fleinlidiften und erbarmlichften Anfeinbungen zu entziehen, bie ich jest verachten fann."

Der Saunttrumuf gegen Coulge murbe aber ausgespielt, ale Bornfdud), fein erbitterifter Gegner, im Commer 1837 Rettor murbe. Schulze mar ale orbentlicher Brofeffor ber Staate- und Cameralmiffenfchaften in Greifemalb angeftellt; man mußte, bag er gerabe auf biefe Seite feiner Birffamfeit besondern Berth leate: nun wollten ibn feine Gegner baburch in feiner liebften Birffamteit beeintrachtigen, bag fie beim Ministerium ben Antrag ftellten, einen gweiten Brofeffor ber Nationalöconomie und Staatewirthichaft anzuftellen, ein Plan, ber mit Schulge's

Bunfch, bag ein Lehrer für fpecielle Land. und Forftwirthichaft nach Mit Genehmigung bes Minifteriums hatte Schulze im erften Jahre (1835-1836), neben ben Borlefungen über Rationaloconomie und Staatswirthichaft, nur über allgemeine Landwirthichaft und landwirth-

Elbeng berufen merbe, in birettem Biberfpruch ftanb.

Er machte über diefen Pantt in einem Schreiben vom 18. Februar 1800 bei Regierungsbesollmächtigten bei der Universität Borfellungen, bat auch den Minifer in einem Berichte vom 3. Sprif b. 3., baß nicht ber aus Greifbrach gedommene, soubern der von ihm gestellte Mutrag angenommen werbe. In beiben Schreiben ertfärte Schulze auf die bestimmtelee, baß er, wenne jener Mutrag dem feinigen vorgezogen werben solfte, Elbena verlassenwürde

Dbgleich bis dahin Alternftein Schulzy's Wünsche und Anschleich bis dahin Alternftein Schulzy's Wünsche und Winschen in Werfündern im Dernft und Anschleich von der Verlächtigt in Werfündern der Winschleich bathen ausgestrechten, daß er das Gestuch der Gerissendere des able zu erfüllen beschoffen habe, weit und hiere Klufche dabung eine abhere Berbindung der Aladenie mit der Universität dewersschlich und des Gehe zur Gerinschlung ber Ausfalt gegeben habe.

Wirtlich wurde im Sommer 1838 ber Antrag seiner greisvoalber Elgency, der nur barauf berechuck war, jün in schiem liedssen Wigner, der nur beraum berechund war, jün in schiem liedssen Wirtlich und berück gederachten, der gener beitwieden Gegenetätung, and spiece hier hier hier führen Gegenetätung, and place sie einem Victor am Fries, der im zu seinem Gebuntskag am 23. August seine wie fleichen mit seiner Geldung zur Universität Gerisposeld. Der treue Freunds unzu-flieden mit seiner Eleslung zur Universität Gerisposeld. Der treue Freunds hapte den Standber de

orbentliche Professur ber Staate- und Cameralwiffenichaften angeboten murbe. In einem Schreiben vom 30. Auguft reichte Schulge fein Entlaffungegefuch beim preußischen Ministerium ein und schrieb zugleich nach Beimar, baf er entichloffen fei, bem Rufe nach Jena zu folgen. Mus Schulge's Entlaffungegefuch theilen mir folgenbes ansmasmeife mit:

"Schon früher fah ich mich veranlagt, Ew. Ercelleng über bie mifeliche Lage gu berichten, in welche ich feit meinem Aufenthalte in Elbena burch bie Stellung ber biefigen Afademie gur Univerfitat Greifewalb verfett worben bin. 3ch habe mich bartiber ausgesprochen, wie fehr mein Wirfen und mein wiffenicaftliches Leben burch Reindseligfeiten mir verleibet worben, beren Beseitigung ich vergeblich versuchte. Die selbuftanbige Entwidelung ber biefigen Muftalt und bie Ginrichtmigen, welche zu ihrem Gebeiben erforderlich waren, gaben hauptfächlich ju ber Spannung Aulag, welche gegenwärtig bie Intereffen beiber Inftitute beeintradtigt. 3ch bin mir bewußt, nicht burch meine Berfonlichfeit biefe Widerwartigfeiten hervorgerufen zu haben. 3ch habe alles vermieben, was bagn beitragen fonnte, bie Ungufriedenheit, welche man gegen bie Sache ichon bor meinem Bierherfommen hegte, ju fteigern.

3d hatte über die Aufgabe, welche mir burch Ew. Ercelleng Bocation zu Theil wurde, reiflich nachgebacht, und ich folgte bem ehrenvollen Rufe nicht in Uebereilung ober geblendet burch aufere Jutereffen, fondern einzig und allein nur in ber Soffnung, hier einen Blan, umfaffend und grofartig, burdführen zu fonnen, von bem ich bie erfprieflichften Refultate für die Biffenfchaft und bie Beredlung bes Lebens erwartete. Durchbrungen von biefer 3bee tonnte ich aber um fo weniger Bunfden entspreden, welche von Geiten gemiffer Mitglieber ber Univerfitat bei ber Grundung einer neuen Unftalt aus ben Fonds

berielben genährt murben.

Bei bem Schritte, gu welchem ich mich jett entschloffen habe, bege ich fein Bebeufen, Em, Ereelleng die Urfachen ausnaeben, welche icon bei bem Entfteben ber Afabemie eine heftige Opposition hervorriefen:

1) Der Umftand, baf bie biefige Afabemie aus ben Fonds ber Univerfitat

botirt wurde, bewirfte Ungufriedenheit.

2) Em. Ercelleng hatten auf meine Empfehlung befonbere Lehrer fur Die neue Anftalt ernannt.

3) Die felbftftanbige Stellung, welche Em. Excelleng mir quaewielen hatten, gab nicht weniger ale bie eben erwähnten Umftanbe zur Ungufriebenheit und jum Reide Aulag. Denn man betrachtete Die hiefige Unftalt nur ale Mittel zu einem untergeordneten Zwede und fuhlte fich verlett burch die Ents ichiebenheit, mit welcher ich meine Stellung behauptete und jeden fremben Ginfluß, jebe Interpention und Broteftion ablehute.

So bienten Magregeln, welche ben gludlichen Fortgang ber Afgbemie beforberten, nur bagu, bie Opposition in Greifemald gu vermehren. In ber erften Beit, wo ein Theil ber Afabemifer in Greifsmalb wohnte, wurde bie Ungufriedenheit weniger laut. Als aber fammtliche Mitglieder ber Anftalt fich in Elbena vereinigten, brad ber Unwillen offen hervor, und bennoch mar biefer Schritt burch die Natur ber Sache berbeigeführt und rechtfertigte fich burch ben gludlichen Erfolg. Denn es entwidelte fich bier unter ben Stubirenben ein erfreuliches Leben in Bezug auf Biffenichaft, Sittlichkeit und Gemeinfinn,

Dh ich bisher im weientident eine Rechgriffe gerban, bafter birgen mie ber Anternam eine zogehr Ablatinns, die debentende Frequent, die Tücktige feit der jungen Leute, die hier gekiret wurden, der gute Greift, mediger flest die ber jungen Kaute, die hier gekriffe hie und die felben Zielliahm, mit welder fie fist an die Anterland gerichtig die an die Entwicktigen der Entwicktigen der angen Anfahrig an die Universitäte Vorristwaß der Greifen, dam ich unter dem angen Anfahrig an die Universitäte Vorristwaß der hier gericht die unter den oder eine Vereifen die ficht die die Vereifen der die die Vereifen die Vereifen der die Vereifen die V

Bei den Bechnölungen, weder meiner Anfellung in dem diefleitigen Caustdienier voraussgingen, werde mit die Justificerung gemacht, daß ich sanvtjächlich ist fauldwirtsstädischlichen und allgemein landwirtssfigdistlichen Borträge ubernehmen sollte. Em Creelleng sprachen sich in einem Echreiden an den Ministerialenmissilar Der Canny vom 4. Expendent 1832, meldigd mit, als ich nach in Benn vorz, mitgespielt wurde, in solgenber Mixig enus! ""Brie ich sich vorderigende Mixig mit in des sollende Sich sich sich die sollende ist. die eine die ein

3ch fühlte mich hierburch vorzüglich bestimmt, die gebotene Stellung ansunehmen.

In Erwägung aller biefer Umftande erfuche ich bager Ew. Ercellen, meine Entlaffung bei Gr. Majeftat bem Konige gu bewirten. --

Schließlich erlande ich mir noch darauf hinzubeuten, wie nach meinem Absauge eine näbere Berbindung ber bieligen Anftalt mit der Universität zu be-

wirfen fein möchte.

Die Vennten find simmtlich provisierist angestellt. Auch die hiefige Kasifttann leicht mit ber Universitätslässe verbunden werden. Die Organisation der Abernie für im wissenschaftlicher Beziehung wollfommen durchgesitärt. Die Bürthschaft ist in bester Orbanung. Die Frequeng der Aufalt ist bedeutend, is Vall gescheren, wah sie hat sich wassenschaftlichen aus eigenem Witteln erhalten. Bas die Aussissfurung des neuenworfenen Baupsanes betrifft, die nurbe dieselbe von Con. Grectleng auf mehrere Jahre hinausgedehnt. Sitt eine bestere Gommunication mit Grecifowald kann durch die Ansage einer Chauffer geforgt werden, da sig siet wieder die Aussissat von die Aussissation.

Heber alle biefe Gegenstände werbe ich, wenn Ein. Errelleng es befehlen,

fpater und ausführlich berichten."

In Elbena hielt Schulge bie Abficht, feine Stelle aufzugeben, porläufig geheim, um feine Aufregung hervorgurufen und feine Unterbrechung in ben Bang ber Stubien gu bringen. "Erft in ber gweiten Balfte bes Winters brang bie Runde von Schulze's bevorftebenbem Abgang in bas Bublifum; fie erregte in Greifewald große Cenfation, in Elbena Befturgung, in Bommern allgemeines Bebauern. Gelbft bie Begner in Greifewalb hatten bas nicht bezwedt, fie hatten an biefen Gall gar nicht gebacht; fie hielten ihn für unmöglich, weil fie bas hohe Gehalt von Schulge nur allgugut fannten und fich nicht benfen fonnten, baf er bas aufgeben murbe. Gelbft als bie Rachricht von feinem Abgang fich perbreitete, blieben fie unglanbig und erflarten fie fur eine Binte pon Schulze. 218 fich biefe nachricht mm auch von Seiten Berlins beftatigte, fo berenten viele im Stillen ihr Berfahren, benn man hatte eigentlich gegen Schnige's Berfonlichkeit nichts einzuwenden. Man mar gegen ibn, ale Bertreter von Elbena, erbittert gewefen und fühlte nun, bag man bie Cache baburch verschlimmert hatte; man mar einen ehrlichen Gegner 108, befam einen andern bafür, von bem inan nicht mufite, ob er mit gleich ehrlichen Waffen fampfen murbe. Um unangenehmiten mochte Schulge's Abgang Sorniduch, bem erbittertiten Graner Elbena's, fein, benn mas er bezwectte, hatte er nicht erreicht und jest

mußte er fürchten, daß ber Born bes Minifters auf ihn, ben Anftifter bes Unbeile, fallen werbe, " \*)

Schwer tonnte fich Altenftein entschließen, ben Manu, welcher in furger Beit fo Grofice geschaffen, welcher ihm felbit verfonlich fo nabe geftanben hatte, aus bem preugifden Staatebienfte zu entlaffen. Schulge mußte am 29. November noch einmal fein Abschiedegesuch erneuern. Erft am 9. Januar 1839 murbe ibm von bem Minifter, obgleich mit fcmerein Bergen, boch in ber wohlmolleubften Form, ber bringend erbetene Abichied ertheilt; inebefondere murbe Schulze ber ehrenvolle Auftrag zu Theil, bem Minifterium barüber Borfchlage zu machen: "auf welche thunliche Beife eine nabere Berbindung bes Inftitute mit ber Univerfität am beiten fich bewerfitelligen und bas fernere gebeihliche Fortbefteben ber Auftalt fich berbeiführen laffen möchte." Auch murbe Schulge aufgeforbert, bem Minifteriam bei ber Babl und Anftellung eines Dachfolgere bebilflich ju fein. Da Profeffor Comeiter in Thar qubt ben Untrag ablebnte, fo empfahl Schulze ben Generalfecretar ber landwirthichaftlichen Bereine im Groffbergogthum Seffen, Bapft, gu feinem Rachfolger und trat mit ihm in Berhandlungen. Derfelbe erflarte fich bereit, die Stelle angunehmen und murbe unter ben Bebingungen, melde ibm Schulze im Ramen bes Miniftere angehoten, angeftellt. Den Bunich bes Miniftere, baf Schulze felbft noch ein halbes Rahr in Elbeng bleiben mochte, fonnte er nicht erfüllen, ba er bereits Borbereitungen zu bem im Dai zu eröffneuben landwirthichaftlichen Inftitute in Seug getroffen batte.

Alls er sich bei dem Minister in Berlin persönlich verabschiedet, pprach dieser sein aufrichtiges Bedauern über Schule? Schauen in berremblichten Weise auch nunnt auch den Namen dessennigen Prossission der die den Versiedend, welcher vorzugsdweise sein demokra vor den Schule hatte in seinen Berichten niemals die Namen der Gegner gemannt, auch nicht den diese Mannes, der ihm die dittersten Kräufungen seines Lesens bereitet datte.

Die Behirben Hommerns, der Tieft zu Paufun, der Dierprössent von Bonin, die Regierung zu Errafzund sprachen ihm bei feinem Abgang in besonderen Schreiben ihr aufrichtigies Bedauern und zugleich die nürmste Auerkennung für die Berdienste aus, nedige Schauern ihr zum Jahren schreiben der die bestehen den den der herbeiten dies Jahren seines Aufenthalts in Eldena um den preußsichen Staat, insbesondere um die Proxim Pommern, erworden satte.

Beun man bebenkt, daß die Atademie in Elbena unter Schulze's Leitung mit jedem Semester mehr aufgeblüht war, daß Schulze, ber

<sup>\*)</sup> Langethal's Memoiren.

eigentliche Schöpfer dieser Amftalt, sich des Vertraums der höchsten Getautschssieden, der Liebe und Vereigeung seiner Schüller in höhem Grade erfretute, das er sich aufsetzen in einer unschängien, permitär vortseilhaften und ehrenvollen Stellung befand, jo mag es dei einer oberstächsticken Vertrachtung auffallend erscheinen Hohen von des er bereits nach film Jahren einen so michtigen, rechafersparen Wilkfumpsefreis aufgade.

Bir burfen in Coulze's Entidlug nicht bie Folge ber gereigten Stimmung eines Mugenblide feben; berfelbe mar vielmehr reiflich überlegt und langft vorbereitet. ift zuzugeben, daß vielleicht eine weniger gemuthvolle Ratur alle biefe Anfeindungen nicht fo tief empfunden und die Intriguen einer neibischen Coterie ruhiger ertragen hatte, ale Schulge mit feinem offenen, geraben Sinne und feinem treubergigen Charafter. Wie oft fagte Schulge gu feinen Freunden im vertrauten Rreife, wenn ihm eine neue ichandliche Berleumdung hinterbracht murbe: "3ch halte es nicht mehr aus, ich ache babei ju Grunde." Bie bachte er bann an bie fconen collegialifden Berhaltniffe bes geliebten Jena gurud, wo er im engen Bund mit eblen, hochbebeutenben Mannern ein reiches geiftiges Leben gelebt, wo er überall nur forberubes Bohlwollen erfahren hatte. Go lange ihm Altenftein's Schutz und feftes Bertrauen unbebingt gur Seite ftanb, tounte er ben Anfeindungen allerdings Trot bieten. Als er aber gu feinem Bebauern bemertte, bag auch bier ber gefchaftige Gifer feiner Geguer ihm ben feften Boben zu unterwühlen begann, mar er entichloffen, fo bald ale nibglich eine Stellung aufzugeben, die ihm täglich neue Mergerniffe bereitete, wodurch fogar feine bisher fo fraftige Gefundheit erfcuttert ju werben begann. Ale baber ber Borichlag feiner Gegner, trot feiner anebrudlichen Erflarung, in Berlin burchbrang, hielt er es an ber Zeit, ein Gelb ju raumen, auf welchem man ihm Jahre lang mit ben umwürdigften Baffen befampft hatte; boch war biefe einzelne Berletzung immerbin nur bie außerliche Beranlaffung, nicht bas innere Motiv, meldes tiefer lag.

Schulze hatte fich jur Erbensaufgabe gestellt, das Studium der Landwirtssich das in die innigste organische Kerbindung mit dem Universitätsgeist und bringen, wie des in Zeme beischem Landwirthschaftlichen Institute der Fall gewesen war. Die Schwierigkeiten, welche sich in diese Verzichung ühm in Eldena entgegenstellen würden, hatte er voerandgeisen; er hatte daher das Ministerium gleich aufangs daraus aufmertsam gemacht, das sine andere preußsich Universität, besonders Halles und und macht, das sine anderer preußsich Universität, besonders Halles und und

<sup>\*)</sup> Bie richtig Schulze bier bie geeignete Cotalität herausgefunden hatte, zeigt bas Aufbluben ber in neuerer Beit bort gegrundeten landwirthichaftlichen

bie Bahl einer andern Universität unmöglich machten, fo hatte er gehofft, biefe Schwierigfeiten beffegen ju fonnen. Durch auferfte Aufbietuns feiner Rrafte hatte er allerdings alles geleistet, mas unter folden Umftanden möglich war; nur bas eine, mas ihm boch gerade als bas Sochite galt, blieb unerreichbar, die organische Berbindung bes Auftitute mit ber Universität, weil einerfeite bie lotale Entfernung fich ale ein unbeficaliches Sindernif entacaenitellte, andrerfeits die Universität Greifswald felbft, wie fie bamale mar, ju wenig geiftig bebeutenbe Elemente bot, um baburch bas wiffenschaftliche Leben ber laubwirthschaftlichen Lebranftalt binreichend zu befruchten. Elbeng leiftete unter Schulze bas bochfte, was eine landwirthichaftliche Atademie in fittlicher und miffenichaftlicher Begiebung für fich erreichen tann: immerbin aber blieb es thatfachlich eine mehr feparirte Auftalt und bie Berbindung mit ber Universität mehr eine nominelle, wie bies bis auf ben beutigen Tag noch ber Fall ift. Als Schulge baber in fich gur Rlarbeit gefommen mar, bag er fein Ideal einer mit bem geiftigen Leben ber Universität organisch verbundenen landwirthichaftlichen Lehranstalt hier nie werde erreichen können, war sein Entichluß volltommen berechtigt, feine Thatigfeit auf einen fruchtbareren Boben ju verpflangen, wo ihm Gelegenheit gegeben mar, feine 3bee pollftandig und ungetrübt ine Leben einzuführen. Was er in gwangigjähriger Thätigkeit in Jena geschaffen hat, ware in Elbena nie burchzuführen gewesen; er hatte ber Welt nicht zum erstenmal ben thatsächlichen Beweist liefern tonnen, daß eine hobere landwirthichaftliche Lehranftalt nur in engiter Berbindung mit einer geiftig befruchtenden Universität ihre ichonften Bluthen treiben tann, wie er bies burch fein berühmtes Inftitut ju Jena gethan hat. Immerhin ift die Gründung Elbena's ein großes bleibendes Berbienft von Schulge, welcher bier, an einem fo abgelegenen Puntte bes bentichen Baterlandes, ber laudwirthichaftlichen Entwidelung einen fo machtigen, für alle Beiten fortwirtenden Impule gegeben hat. Bie tief ihn felbit die Tremung von feiner fo theuern, wohlgelungenen Schöpfung ergriff, zeigen bie tiefgefühlten Abichiedeworte, bie er in Gegenwart der Lehrer, Beamten und Studirenden im großen Sorfaal ber Afabemie fprach:

"Indem ich von diefem Lehrstuhle zum letten Male zu Ihnen fpreche, ift mein Gemuth tief bewegt. Mit Wehmuth erfullt mich der Gedanke, daß ich

Lehrauftalt, welche freilich in Profeffor Rubn eine eminent begabte Direttorperfonlichteit gefunden bat.

bald Abichieb nehmen werbe von ben Fluren, beren gedeihliche Gaaten mich fo oft erfreuten, von ben buntlen Schatten ber Buchen, von ber Berrlichfeit bes Meeres, bas unfere Gelber beipult, pon ben Bobungen und Garten, bie mir jo werth find, weil fie unter meinen Augen entstanden, weil ich ihrer Ginrich= tung fo manches forgenvolle Rachdenten gewidmet habe. Schwer wird es mir, von biefer Umgebung mich gu trennen, von biefen Bengen meines Lebens, fo mander frober und fo mander truben Ctunde, fcmerer noch, ben Rreis ber portrefflichen Manner gu verlaffen, mit benen ich burch Freundschaft und gemeinfames Birten verbunden, im Gelbe ber Biffenfchaft gearbeitet habe.

Aber mit biefen ichmerglichen Gefithlen ber Trennung vereinigt fich ein erhebender Gebante: gelnngen ift bas Wert, ju beffen Begrundung ich hierher berufen wurde. Darum will ich ber berben Stimmung bee Scheibene bas Bilb ber gedeihlichen Thatigfeit entgegenftellen, welches Manner und hoffnungevolle Bunglinge bier in freundlichem Bereine entfalteten. 3ch leite 3hre Aufmertfamteit auf eine Geite biefes Lebens, von welcher ich es noch nicht betrachtet habe, auf bie Achnlichfeit beffelben mit bem ftaateburgerlichen in unferm Baters lande. Es veranlagt mich bagu bie Borlefung über Ctaatelebre, Die ich auf

Ihren Bunich begonnen und in ber vorigen Stunde geichloffen habe.

36 fagte Ihnen, wie in ber burgerlichen Gefellichaft zwar auch und gus nachft irdifde 3mede zu verfolgen waren, wie aber bie geiftige und fitts liche Beredlung bee Bolfe ale bas lette und hochite Riel vorfdweben muffe. Was im allgemeinen ausgesprochen wurde, hat auf Gie eine besondere Amvenbung. Ale Landwirthe richten Gie junachft 3hr Angenmert auf ben Erwerb bon materiellen Gutern und lernen fier bie Mittel und Wege fennen, burch welche eine reichliche und nachhaltige Produktion zu bewirken ift; aber Ihnen wurde wenig genutt fein, wenn Gie nicht augleich die innige und feste Uebergengung gewäunen, baf bie Banfung jener irbifden Guter nicht ber einzige Bwed ber Thatigleit 3hres Lebens fei, wenn Gie nicht mit bem festen Willen Die hiefige Auftalt verlaffen wollten, Die humanen Beftrebungen, Die Gie bier pflegten, in einem größeren Rreife fortgufeten, und fur bas Bohl Ihrer Dit= burger nach Rraften zu wirfen. Schon viele habe ich in bem Laufe ber vergangenen vier Jahre von biefer Bilbungeanstalt entlaffen, aber wenige nur ohne bas freudige Bertrauen, baft fie ben Grunbfaten treu bleiben murben, bie ben Beruf bee Landwirthe, wie er ber nutlichfte und nothwendigfte ift, fo auch gu bem ebelften und wohlthätigften machen.

36 fprad ferner von bem Berhaltniffe ber Regierenben gu ben Regierten und entwidelte bas Befen ber burgerlichen Freiheit. Dabei juchte ich Ihnen nachzuweisen, bag bie politische Freiheit nicht ohne bie innere fittliche gebacht werben tann, welche burch Celbitbeberrichung erlangt wirb. Mehnlich ift es mit ber atabemijden Freiheit, Die nicht burd Daftlofigfeit und Richtachtung ber Gefete fich fundgiebt, fondern burch ein wohlgeordnetes, ber Burbe ber Biffenichaft entiprechendes Leben. Gie haben es burch bie That bemiefen, ban Gie unerlaubte Billfur von mabrer Freiheit zu unterfcheiben wuften, Gie haben bie Befete ber Auftalt ftete geehrt und befolgt. Gehr oft hatte ich Belegenheit mahrgunchmen, bag Gie in ben wenigen Befeten, beren unfer Berein bedurfte, nicht bemmende und laftige Beidruntung faben, fondern diefelben mit freier Uebergengung ale nothwendige Formen bes atabemijden Lebens anertannten, bie ebenso bem Zwede ber Anstalt, wie Ihrem eigenen gebilbeten Sinne angemeffen waren.

Auf der Basis der Freiheit bauen sich die Baterlandsliebe und die bürgerliche Tugend auf.

Gegenseitiges Boblwollen verbindet biejenigen, die einer hohen 3bee gemeinfam fich anschließen; benn bie Theilnabme, welche man gemeinschaftlich bem Gangen wibmet, führt leicht zu verfonlicher Reigung. Go bilbete fich bier unter einer fo großen Rahl junger Leute burch bas reine Intereffe, welches die Gutgefinnten fitr bie Anftalt, ber fie angehörten, bethätigten, eine innige, freundliche, fefte Bereinigung, beren mobithatige Folgen jeber Ginzelne lebhaft empfand. Diefe Bereinigung trug mefentlich bagu bei, baß fich jeder durch bas eigenthumliche Leben, welches fich hier entfaltet hatte, gemuthlich angeregt und angezogen fühlte und fein Berlangen barnach trug, außerhalb biefes Rreifes, in welchen er burch die Berhaltniffe felbft geführt wurde, Erheiterung und Befriedigung gu fuchen. Gine folde Gefelligfeit, Die von einer hoberen 3bee getragen murbe und berfelben gemäß fich geftaltete, mußte zugleich für bie ernften wiffenfchaftlichen Stubien , für die Musbilbung bes Charafters, von bedeutenbem Ginfluffe fein. Aber mogu foll ich biefen Ginbrud bes afabemifchen Lebens in Elbena meiter zergliebern und in Worten barftellen? Gie Alle haben ihn empfunden und werben bie freundliche Erinnerung bavon bis in die fornften Beiten bewahren.

Das Leben ift Bewegung und Entwidelung. Much in ber burg erlich en Gefellichaft, bie wir mit einem lebenbigen Organisnus verglichen, barf

kein Stillftand eintreten; jeder Stillftand ift Rudfchritt, ift der Beginn ber Auflöfung.

Eine folde Bedfelwirtung, welche bie traftigfte Meugerung bes wiffen-

icaftlichen Lebens bedingt, hat hier ftattgefunden.

Sie, meine Herren, haben durch dem Cifter, mit dem Sie Ihre Emblesteinen, nicht lobs für Ihre eigen Auftunft gelegt, fondern auch das Wohl ber Unfallat beforbert. Will Wennighbung Jam ich daren grundfehen, wie die gegneietigen Auftroberungen in willenfahrlichte Verlegbung mößighen devener und Schmiern fich in jedem Gemelter gesteigert haben, und ich darf wohl behautern bis der Jedemen bei der Jedem geleiche Zeitrichter mit dem Walnhigen, der das der Geschen der Geschlichten wird dem Manhigen, der das der Sieden Zeitrichter und ihre Manhigen, der das der Sieden der S

3d habe ferner bavon gefprochen, wie burch gefdichtliche Berhaltniffe, burch Arbeitstheilung und Gewohnheit in ber burgerlichen Gefellichaft fich ein Stanbeunterichied gebildet bat. Diefer Unterichied foll aber nicht hemmenbe Schrauten aufstellen, wo es fich um bie bochften Awede handelt, in Beang auf Religion, Sittlichkeit und geiftige Entwickelung. Darum burften auch bie aufalligen Unterfchiede ber Geburt und bes Gludes auf ben Rreis bes hiefigen Lebens, welches lebiglich ber miffenichaftlichen und fittlichen Ausbildung gewidmet ift, nicht übertragen werben. Die Mademie wurde von fo vielen jungen Leuten befucht, welche burch Berfommen, Bermogen und Beftimmung vericieben maren. aber niemals habe ich Coterien unter Ihnen entfteben feben, welche iene Umftande jum Prineip ber Absonderung gemacht ober baraus die Aumagung befonderer Borguge hergeleitet hatten. Stete bilbeten Die Mitalieber ber Anftalt ein innig gefchloffenes Gange, bas feine Glieberung nach einem höberen Brineipe empfing. Die öffeutliche Meinung unter Ihnen ließ nur Diejenigen ale bevorzugt gelten, welche fich burch bie Reinheit ber Gefinnung und burch Bebiegenheit des Wiffens auszeichneten. Dit richtiger Ginficht haben Gie ben größten Berth auf die Eigenichaften bes Charattere gelegt und Diejenigen zu ben Burbigften gegablt, bie in biefer Begiebung ber Forberung ber Atabemie entfprachen, wenn fie vielleicht auch anderen binfichtlich ihrer Schultenntnife nachftanben.

Wie im bürgerlichen Leben die öffentliche Meinung alle eben Befrebmgen auerteunt und ermutigt, jede berechte oder verberkliche Richtung aber unfesthost freit, bo batte fild, auch unter Jonn eine öffentliche Weitung mit gleicher Wirtfamtleit gebildet. Dies war die sittliche Macht, welche wie die Lebenstrait eines gefunden Körpere, storende Clemente ausschied. Dyne das Absten einer folden öffentschon Meinung ist ein die wössich, einen geodenten Buftand herbeiguführen und zu erhalten; benn wir wiffen, baf Gefete nur ba etwas vermögen, wo sie mit bem innersten Sinne berjenigen, für bie fie gegeben find, in Uebereinstimmung fteben.

Co laffen fich noch manche Achnlichteiten des öffentlichen Lebens in dem Kreife des hiefigen auffinden; fie bieten fich ungefucht dar, wenn man dem Zweck der Leiftungen und das innere Leben unferer Atademie mit den Zwecken des Staates verteleicht.

Durch die gebeißside Entwicklung der siefigen Aldemie ist nicht unt bas wijschaftliche und verleift, ebeen im Webiet er Ummbrichflight geförett, jondern auch, was mit nicht weniger wichtig erighent, ein Reweis don der filigien Unterschriftlicht des beutzigen Volles gegeben, gegen dieseingen, melde befauspten wollen, das jit umferer Nation tein getunder Mern mehr fei, daß die Vorenstatt alnehme, die Kraft des Volles erigheißt. Wilch gehod zu Justimmen-leben mit der beutschaft allegen in der Ukterzengung befeitigt, daß die Deutschen ein eine die Mehren die Alle die Vollstischen Einfach und die des höhen ist ist die Vollstischen Entwicklung falge, ind win dos in unterm Beter- Lande die vollstischen Ziegenden ist allegenden ist der Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Vollstische Physika werder Vollstische Vollstisc

3 di sade ju Ihnen öfters derüber gelprochen, wie das gewerbliche Leben einer Bereblung bedarf und auf welchem Wege dieselbe zu erreichen sei. Unter allen gewerblichen Thiltigieren ist aber feine, die mit dem Interessen der Jumanntal so leicht vereinigt werben und durch eine solde Vereinigung eine so hope einstellt die Vereinung für dem Ernat erwinnen fann, als die Verandvirtsschädelt.

Wir ichienen baher die höhrera Kibnungsauftalten für Candwirthe ein enlettliches Vehlertigt unglere Seig zu feien, umd ich überendam die Einstehung und Keitung der hiefigen um so lieber, als beriehten auf mein ausbrächtliches Sterlangen dem Er. Erzeileng dem Deren Weheimen Chansteinüligte vom Alterneten der State d

Was von Eldenio, als die erste Auftholigung einer neuen Ledenvillecht. eine Aldenie der Tonde umd Celendwirtsschaft zu jumge kente fier vereinigte? Welche Mühr, welche Auftrengung vor einter Kräfte waren ersorderlich, um die essen und wwoolfdommenen Auftsage im Berclaufe weiniger Jahre zu begegenwärtigen Organisation zu gestlanten! 3s siche unich deuter gebrungen, den Lehren ssfruttlich Dant zu sogen, wolche durch ihre Kenntnisse und ihren Ciffen mich muterklichen. durch über Kreundsstatt mich einen. Seenso must ich weine mich muterklichen. durch über Kreundsstatt mich einen. Seenso must ich weine bantbare Anerfennung ben Studirenden aussprechen, Die burch bas Bertrauen, welches fie mir bewiesen, und durch den Beift ber Ordnung und Eintracht meine Birffamleit fo erleichterten und belobuten. Das Andenten an bas Aufammenleben mit ihnen wird mir Erheiterung meiner fpatern Jahre fein.

Ferner bleibe ich ben Beamten bantbar verpflichtet, die mit Treue und Bewiffenhaftigleit mir gur Geite ftanben, ebenfo wie benjenigen verehrten Daunern, welche ber Anftalt, ohne ihr anzugehören, burch Theilnahme für unfere Bestrebungen und burch ihren Ginfluß auf Die öffentliche Meinung wesentliche

Dienfte geleiftet haben.

Gie, meine Freunde, por benen ich hier zum letten Dale fpreche, tann ich nur bitten, ben Grundfagen getren ju bleiben, welche Gie bieber bethatigt haben. Biele von Ihnen find im Begriffe, wieber in bas burgerliche Leben gurudgutreten. 3ch muniche Ihnen mit aufrichtigem Bergen ein gludliches Bebeihen. Mogen Gie ftete bie Liebe gur Biffenicaft und gur Tugend bewahren und burch eine verdienstliche Birfiamfeit die Anstalt ehren, beren Schuler Gie geweien find.

Diejenigen unter Ihnen, Die in Efbeng gurudbleiben, mogen ben guten Beift erhalten und fortpflanzen, welcher Die ficherite Stute, bas fraftigfte Lebens= element ber Anftalt war. Doge fich mein Rachfolger eines gleichen Bertrauens pon Ihrer Geite erfreuen, moge er gleiches Intereffe für alle rubmlichen Beftrebungen bei Ihnen finden, gleiche Bereitwilligfeit, wo es die Aufrechtbaltung ber Gefetse gift.

Sie endlich, die mit mir nach Beng geben, mögen dort fo leben, wie bier. und baburch ftete eine geistige innige Berbindung zwifden zwei Anftalten vermitteln, an benen ich ftete ein gleich lebhaftes und inniges Intereffe nehmen merbe.

Much ber übrigen Gimvohnern von Elbena gebente ich in biefer Stunde bes Abichiebs. Gie haben burch Redlichteit, burch Billigfeit und Gifer meine Stellung febr erleichtert und baburch, fo viel an ihnen lag, die Zwede ber Unftalt befördert.

Bielfach tam ich burch meine Geschäfte in Berührung mit edlen Männern ber Stadt und beren Umgebung und vielfach wurde ich burch Beweife bes Bohl-

wollens und ein freundliches Entgegentommen verpflichtet.

Insbesondere aber bante ich ben Landwirthen Bommerns und bes benachbarten Dedleuburgs, welche burch jebe Art von Gefälligkeit ein reges Jutereffe für die hiefige Atademie befundet haben. Immer werde ich es bedauern, daß die Beichafte, welche mich an Elbena feffelten, mir nicht geftatteten, mit fo vielen biefer Manner, Die ich aufrichtig ehre und ichate, in eine nabere perfouliche Berbindung zu treten.

Den hohen Staatsmannern ber Sauptstadt und biefer Broving, fowie bem burchlauchtigen Rangler hiefiger Universität, bem Fürften zu Butbus, fage ich meinen ehrerbietigften Dant für bie Sumauitat, welche fie mir angebeiben ließen, für die nachfichtige und gutige Beurtheilung meines Birfens.

Immer eingebent werbe ich bes unichatbaren Bertrauens bleiben, welches mir ber um die Wiffenicaften und bas Aufblühen bes Universitatelebens fo hochverbiente Minifter von Altenftein gegeben hat. Moge berielbe zum Boble bes Staats und aller humanen Bestrebungen feinen gabirciden Berebrern noch lange erhalten werben.

Das gudbigle Bertrauen Sr. Majestat des Königs, pueldes mich in die fem Wirtungstreis derief, san mich gien ib en esperechietigien um barmelen Danke erfaltt umb ich schape mich glädfich, selche roldern zu hoben, wie werth siene hobe Lugend der Berefrung umd Liebe sit, die ihm in ganz Deutschland werden der der berechtung und Liebe sit, die ihm in ganz Deutschland werden.

allet wende ich mich mit meinem Danke an den, ohne bessen Veistand aller Menschen Wert eitel ist und vergesch. Mit freudigem Herzen dante ich Ihm, dem Herren über Leben und Tod, bespinders dasstr, das er enderen bei sing Jahre, die ich sier verlebt, keinen aus unserer Mitte abrief, obwohl gesahr-

volle Krantheiten manche unferer geliebten Freunde bedrohten.

## Einundzwanzig Jahre in Jena.

1839-1860

#### 1. Wiebereröffnung bes landwirthichaftlichen Inftituts ju Bena.

Schulze's Einzug in Jeng glich einem Triumphing. Als fein großer, mit vier Extravoftvferben bespannter Reisemagen, in bem er mit feiner Familie fag, in Naumburg eintraf, fprengte eine Eftaffette nach Bena voraus, um feine Freunde und Schuler von feiner Antunft gu benadrichtigen. Un ber Brude ju Rafchhaufen, an einem ber fconften Buntte bes Saalthales, gerabe unter bem berrlich gelegenen Bergichloffe Dornburg, erwarteten ifn bie von Gibena und anbermarte bereits eingetroffenen Stubirenben, in beren Ramen ibn Beinrich Muller\*) mit einer fcwungvollen Unrebe begriffte. Dort harrten noch andere Equipagen mit jenaifden Frennben, und begleitet von ihnen und allen feinen Schillern traf Schulze in Beng ein; bem Bagenguge voran fpreugte ber ritterliche Rarl Bermann Scheibler auf feinem Schimmel. ber treue, vielbemahrte Freund Schulge's. Mit welchen Gefühlen gog Schulge und feine Ramilie in die alte Beimath und bas alte Baus ein! Die Stadt Jena, ja bas gange Land begriffte Schulge's Wieberfehr als ein frohes Ereignig. Die fammtlichen Stubirenden Jena's ehrten ihn mit einem grofartigen Fadel juge.

In ben breifig Elbenaern, welche bie geistige Elite ber bortigen Anstalt gebildet hatten und Schulze ans personlicher Anhänglichteit nach Jena gesolgt waren, erhielt bas wiedereröffnete landwirthschaftliche Institut

<sup>\*)</sup> Sohn de bergeglichen Sofigierners ju Golfa, darum bon seinen Committonen ber "Drangen multer" genannt, fubirte ju Ethena und Jena Cameralwiffensseln, ift jete Regierungerath in Gotsa und daschie einer der ibftigfiem Arbeiter auf bem Gebiete ber nationalöconomischen und socialen Interesten.

au Bena einen terfitichen gwerfaffigen Stamm. Wie bie jungen Mammer, weiche Schutze im Jahre 1835 von Jena nach Gloraa gefolgt waren und bortfin ben jenaifgen Beit ibertragen haten, jo wurden jetz bie elbenaer Gertram die geiftigen Mitbegründer ber jenaif den Anftelt. Durch fie erhielt fich eine jolde Konteinuität bes griftigen und joalen betens der Anfalet, bas wir die Eleberfiebelung nach Elbena und die Rüdfelp nach Jena wefentlich als eine Berpflanzung berfelben Anfalet won einem Orte an den andern, nicht wie eine Rugrindung, auffolgen miffen. Wo Schutze war, deb befand fich auch das Haupt unt einer ber erften landwirthschaftlichen Alabenie Deutschlands, mochte er fein Banner am Etrande der Diffe ober an den Ufern der Saach ein Banner am Etrande der Diffe ober an den Ufern der Saach einfanzen.

Bon großer Bebentung war es, bag Coulge's trener, langjähriger Mitarbeiter , Dr. Langethal, nachit Chulge entichieben bie bebeutenbite Lehrfraft Elbena's, bem Freunde ebenfalls nach Jena folgte, indem er bort an ber Universität als außerorbentlicher Brofessor ber philosophischen Fakultat und qualeich als erfter gehrer ber naturmiffenichaften am landwirthichaftlichen Inftitut angestellt wurde. Auch ihm hatte Schulze. aus Rudficht auf bas Wohl Elbena's, nicht bas geringfte gefagt, um ihn gum Mitgeben gu bewegen. Als ihm Langethal aber aus freien Studen erklärte, bag er ohne Schulge nicht in Elbeng bleiben, fondern eine ihm angetragene Brofeffur an ber Domfchule ju Reval annehmen werbe, jo fagte Schulge: "Ich wollte Gie nicht von Elbena ju geben verleiten, benn bas barf ich. ale rechtlicher Mann, nicht. Da Gie aber einmal von hier fortwollen, fo geben Gie boch lieber mit mir. 3ch verschaffe Ihnen in Nena eine außerorbentliche Brofeffur und gebe Ahnen außerbem einen beftimmten Gehalt, ale Lehrer ber Naturwiffenichaften am landwirthschaftlichen Inftitut." Als Langethal frendig einschlug, antwortete ihm Schulge: "Langethal, nun fann ich's fagen, borber fonnte ich es nicht: Gie thun mir einen großen Dieuft. Geben Gie, ich war gweifelhaft, ob ich bas Inftitnt allein in Jena in Bluthe bringen fonnte; Lehrer befam' ich bort mohl, aber nicht jugleich auch Frennde, und alle die dortigen Lehrer verfteben nichts von Laudwirthichaft. Run aber, ba ich Gie wieber ba'r, fürchte ich mich nicht, wir beibe bringen unfer Inftitut auf!"

Außer Langetfal werließen auch Abler, ber Setretait, und Betterling, ber Kassirer ber Aledemie, beim Abgang Schulze's, Ebena und wollten eine Zeillang in besseln zu, bis sie in andere Setslungen eintreaten. Hured war soon in Sabs früher abgegangen, um seine wäterischen Bestimmen im Missad anutreten.

Die Reorganifation bes von 1834-1839 gefchloffenen lanb. wirthichaftlichen Inftitute nahm jest Schulge's gange Thatigfeit in Unibruch. Allerdinas mar er wieber auf die befcheibenen Mittel bes Privatmannes angewiesen, aber um fo mehr fam ihm ber fruchtbare Boben ber jenaifchen Bochichule ju ftatten, ber für Unlage und Entwickelung eines landwirthschaftlichen Inftitute in fo hohem Grabe geeignet ift; befonbere mar es ihm nicht fdmer, in Jena bie nöthigen Lehrfrafte für bas laubwirthichaftliche Inftitut ju gewinnen; Professor Dr. Scheibler murbe ale Lehrer ber Politif und Staatelehre, Brofeffor Dr. Ernft Schmib ale Lehrer ber Agriculturdjemie, Professor Dr. Schron ale Lehrer ber Bau- und Relbmeffunft angestellt : auferbem wurde bie gu Beng beitebenbe ansehnliche Thierarineischule mit reichen Cammlungen querft mit bem landwirthichaftlichen Juftitut in eine nabere Berbiubung gefett, bann bemfelben vollständig einverleibt. In bas Griesbadi'iche Baus, Die einftige Wiege bes landwirthichaftlichen Inftitute, 20a fett neues Leben ein; es murbe wieber zum Gits einer blübenben und großartigen Unftalt und für alle Juftitutebedürfniffe möglichft zwedmaffig eingerichtet. Es fant fich in ben weiten Raumen biefes Saufes Blat für zwei Sorfale, ein agriculturchemifches Laboratorium, ein Lefemufeum, für bie ansehnlich erweiterten Cammlungen bes Inftitute u. f. m.

3wähen ist für bie bortigen Berhältnisse ein bebeutendes Gut, indem es mit seinen beiden Botwerten gegen 1500 preußisch Worgen umsaßt. Alls im Jahre 1844 Sommer's Bachziet abgelaussen wer, übernachm Schulz num selbst be Bachtung auf seine Koften und leitete

mehrere Jahre von Jena aus persönlich die Gutseutrihischaft. Auf Kosten ber gerößerzoglichen Rammer wurden nach Schipt's Kunn Teil die neuer ihr die die Verläuber aufgeführt, wodung der Gutstög ein würdiges, seinem Jwoede enthyrochendes Aussespien erheit; besonders zich neten sich der Ahftall und der gewöste Schweinestall durch die Zweichneit sierer Construction aus, so das diese Gweinestall durch die Zweichneit sierer Construction aus, so das diese Gweinestall durch sich Zweichneit sierer Construction aus, so das diese Gweinestall durch einem schöhen Rindweisspien kannt das Wussen wie zu Impagend das Wussen zu Impagend der Weister der Umgegend der Weister der Einspiel werder Kalfe, und die Weisten schaft sie und der Scholen werte Schafte wurden von Schulz erzeichnein Aufgegeschen der Andlein der Abschlieben der Schafte und in der Wolflunde im Schofffall zu Zweisen dassplatten. Der landweitstschaftliche bedausische Gutten wurde unter Leitung des Professo Zungesthal in zwerdmößiger Weise eingerücktet wes wurden dassplatten. Der landweitstschaftlichen Schultungerücksfe, Greasarten u. f. w. im Kleinen zum Gebrauch für die Vorleifungen angebaut.

Die Bersuch eine narm ju Befuchen im geößern Magiebe, besoders zu Experimenten mit Anwendung von Ausgemitteln, befutimmt. Auch legte Schulge eine Baumisfaute an und pflauzte zahle reiche Maulbeerbaume, wodund er in Stand gefest wurde, in Jondem eine Seiden zuge zu bogründen, wede die erfreichischen Weigen in bericht und der die best gefentlichen Weigen in der bestehn auf benall ebenso gut durchflischer ift, wie in Italien, wo der Waulbeerbaum gedeit?

<sup>\*)</sup> Schnige's bentiche Blatter, heft II und III. Ueber ben Seibenbau in Zwähen. S. 154—160. Besondere Berdienste um Einführung des Seibenbaus erwarb fich berr von Trentovius aus Oftveruffen.

Es war eine wahre Kreude, Schulze immitten jeiner Schüler in Judigen erflätern und demonifriren zu ichem. An diese Temonifrationen diese fich dem unaches deitere Allbidge fich dum unaches deitere Allbidge fich verliche Schulbe von Schulen und Schlöden in dem eine volleich Schule dem Erheren und Schlöden von Indiese des hechten des Hibbitation des herfügensetzeiter eingerichtet, aus dessen Kreiten hatte er sich als Abstitegenartier eingerichtet, aus dessen Verläge saalthal, seine grünen baumreichen Wiesen und seine durchgefehren. Bereit zu der Verlägensetzeit des Verläges volleich in der Allbid bei der Verlägen der Verlägen der in bei der in Verlägenerungen bei der Verlägenerungen der Leiten Verlägenerungen der Leiten Verlägenerungen der leiten Verlägen den Verlägen der Leiten Verlägen der Leiten Verlägen der Leiten Verlägenerungen der Leiten Verlägen der Verlägen Verlägen der Leiten Verlägen der Verlägen und Verlägen der Leiten Verlägen der Leiten Verlägen der Verlägen der Leiten Verlägen der Leiten Verlägen der Leiten Verlägen der Verlägen der Leiten Verlägen der Verlägen der Leiten Verlägen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Leiten Verlägen der Ve

#### 2. Schulge's Thatigteit fur bas landwirthichaftliche Bereinsleben.

mächft, auf ben verschiedensten Gebieten bes meuschlichen Lebens, in Deutschland wieber ein Bereinsleben empor, welches zu ben schönften Bluthen bes beutschen Bollslebens ber Gegenwart gehört.

Dieser miederermachte Associationstried zeigt sich auch auf dem Gebeiter Standwirtsschaftlichen Ledens tyditig und hat auch hier, besonders in den seigten der Texenmien unseres Jahrhumderts, Großes geschaffen. Unter den Männern, die früh die Richtgliedt des sandwirtsschaftlichen Fern dem Fried der Richtglied der Stadtung angemiesen und dassiede mit einschaftlichen Thätigsteil gesondern, nun Schulze in erster Richts genannt werden.

Schon während seines erstem Auseuthaltes in Jena gründete er sur be nächste Ungegend den landwirtsschaftlichen Bereiti zu Zwähen, wacher meder unter seiner Seitung in Klaiem Arresse eine segnsweich Wittlamkeit entsolltete. Dieser Berein genährte den Landwirtssen des Saalhales eine bedeussen wissenschaftliche Auregung und führet auch manche wichtige Berbessensung dereiten kräfte ins Eeden. Durch den sessitigan Jumpuls, welchen Schulze diesem Berein zu geben wußte, ersch ich dersselbe dobt über die meisten Vorlabrerine der Umgegend. Bads Schulze diesem Bereine war, spricht ein Keh, welches am 29. April 1835 des sein seinen Abgang nach Eldena gesungen wurde, mit solgenden Worten aus:

Mit mildem Ernst, mit regem Streben Gingst Du, Berefreter, ums vorun, Und zichgerft ums sit das Leben Des ischwisers wie den beiter Bahrt. Des Hohnte Biefte Bahrt. Des Bottes vohres Gilft zie daen, Wickelt Teine Bruft zum Ziefe sich, Und unfer innigstes Bertrauen Unschland vohr der Vich.

Dag wos Dir Cohnend hier gelungen, thub was Dein Geilt mit Eifer fauf, Es ilt im fernen Land ertlungen Und dertijn führt Olif nun der Kuf; Die simmer im dertufür Dein Schöten, Wie wenn und eine Sonue schwand, Es muß zu höhlerm Ziel geletten Lich des grechten Schödlas Hand.

Dort wirft Du herrlicher geftalten Dein hohes Werf: ber Menfchen Glud,

An immer weit'rem Areife walten Wirft Du mit Aroft und heit'rem Blid. Die Liebe, hie Du hier gefunden, Sie wird auch dort Tein Cigenthum, Sie wird auch dort Tein Cigenthum, Bo Tir den sichnifen Arong gewunden Tes Geiftes wohlverdienter Ruhm. Wir aber wohlverdienter Ruhm. Den Bau, der Die in dem wort, In Deinem Sinn der Welt zu nützen, Sei unfer Etreben immerdor; Wir aller eitschen und die Hollen, Dem sichnen Bunde treu zu sein, Dem sichnen Bunde treu zu sein, Dem fehren Bunde treu zu sein, Dem fehren, freubigen Gedeich, In frohem, freubigen Gedeich .

Während Schulze's Alwesenheit leiter einer der tüchtiglten Landen ber Gegend, der Austmann Sommer zu Zwögen, den Berein. Rach seiner Paltitten tru Echulge wieder an die Spige und blieb erfter Bortisere besselben tru Echulge wieder an die Spige und blieb erster Bortisere besselben tru Echulge wieder an die Schriftssihrer des Bereins stand ihm der Rechnungsrath Karl Lange mit unremildeter Thätigseit treulich zur Seite.

Ginen veilgarffenden Cinfus auf des landveitsschaftliche Vereinse etwa gewam aber Schulz baburch, daß er im Jahre 1837 Mitstitet der größen Wanderversammlung deutscher 200 and vereinstelle vourde. Mit dem Veligiefte einer berartigen allgemeinen deutschen Velnderer Vellen von der Vellen von der Vellen von dagen 1822 vorausgegangen; Oten war der eigentliche Urheber diese fruchtbringenden Gedautung geweien, aber diese Versammlungen der Vellenften fage Jahre unter der Ungunft der Zeiten, indem damals alles, was bestimmt war, dem öffentlichen Leten einen Junyals zu geden und in irgande inter Richtung des Geschaumt vorf ihr der der den einen Junyals zu geden und in irgande inter Richtung des Geschaumt geführt der der in irgande inter Richtung des Geschaumt gesten ind berfolgt wurde. Aufgangs igget ich deher die daglicht zu werden ind verfolgt wurde. Aufgangs igget ich deher des daglicht girch eine einsessen das nicht nehm der Vereine werder von der gerein einstiger Raturierfore eine unsfosjende Vedeutung.

Dem Beispiel der Naturspressen fongten die Landwirthe 1837 zu Dresden. Ben Eldena aus war Schulz mit ausgezichneten Jäckgenossen, des den der zu Tharand, dem Generasserter auf zu Darmstad, Knutsens Koppe, Block u. s. w. brieslich in Berbündung getreten und es war unter ihnen der Godunte gereit, nach dem Borbild der Anturspresser. sammlung beutscher Landwirthe zu begründen und die erste Bersammlung auf den September 1837 nach Dredden zusammen zu berusen. Das Unternehmen war etwas durchaus Neues und mit eigentstümlichen Schwierialeiten verfaubst.

Der Bebante an biefe Schwierigkeiten, welche in ber bamale noch fo geringen Entwickelung ber Landwirthichaft ale Biffenichaft, in ber Berfdiebenartigfeit bes Bilbungegrabes und ber focialen Stellung ber Landwirthe, fowie in ben Borurtheilen bes Bublifums gegen eine höhere Muffaffung ber Landwirthichaft lagen, verurfachte eine gewiffe Schuchternheit und Mengitlichfeit, mit welcher bie bentichen Landwirthe im Ceptember 1837 nach Dresben ju ihrer erften Berfammlung reiften. Mis jeboch die Berhandlungen in einer Berfammlung von 145 Ditgliebern begonnen hatten, als man barunter Dlanner erblicte, welche burd ihre Bilbung, gefellichaftliche Stellung und öffentliches Unfeben ju ben Erften ber Nation gehörten, ale fich in ben Bortragen und Debatten Aufflarung, Berebfamteit, Befonnenheit in merwarteter Beife offenbarte, muche ber Duth und bas Bertrauen von Tag ju Tag, und am Schlug ber Berfammlung fprach fich eine allgemeine Bufriebenheit mit bem Belingen bes Unternehmens aus. Rach bem Beifpiel ber Berfammlung ber Raturforicher murben allgemeine und Geftions. fibungen gehalten. Die verhandelten Gegenftande gehörten theils bem Aderbau, theile ber Thiergucht, theile bem technischen Gewerbewefen, theile ber allgemeinen gandwirthichaft an. Dag biefe, mit ben größern allgemein menfchlichen, befonbere voltewirthichaftlichen Berhältniffen jufammenhangende Seite ber Landwirthichaftemiffenschaft bereingezogen, ig faft jum Dittelpunft ber Berathungen erhoben wurde, ift wefentlich Schulge's Berbienft. Er pragte bamit ben großen Banderversammlungen beutscher Landwirthe die Signatur eines höheren. über bas rein Gewerbliche hinausgehenden Beiftes auf, ber bis auf ben beutigen Tag in biefen Berfammlungen fortlebt. Schulze mar zu Dresben Borfteber ber erften Gettion, welche für allgemeine Landwirthfchaft gebildet worden war und wirkte hier anregend und beftimmend für bie gange Bufunft bes laudwirthichaftlichen Bereinslebens ein. Den geiftigen Sohepuntt ber erften Banberversammlung beutscher Laubwirthe zu Dresben bilbete anerkanntermaagen Schulge's einftündiger fcmungvoller Bortrag über bie mahre Biffenichaftlichfeit bes Landwirthe, womit bie Berfammlung am erften Tage eröffnet murbe.

Ein taum endender Beifall belosinte den Redner für seinen Muth, womit er, manchem talten Zweifel, manchem trivialen Bedenken gegenüber, mit aller Energie auf die höchsten menschlichen Ziele des Landwirthe, auf die Berbindung ber Charafterbildung mit ber Muftlarung, auf die fittliche Berebelung bes gefammten landwirthichaftlichen Gewerbelebens hingewiefen batte. Wie allgemein bie Anerfeunung mar, welche Schulge's Anfichten bamale gu Theil murbe, bezengen folgende Borte aus Roppe's, bes erften landwirthfchaftlichen Braftifers, trefflichem Bericht über die Berfammlung gu Dresben : "Dich hat es innigft erfreut, ju bernehmen, baf eine eblere Unficht bon bem Gewerbeleben unter ben beutiden Landwirthen immer allgemeiner wirb. Das einfeitige Streben nach Gelbarwinn, melches biefes um letten Enbimed bes Dafeins macht. welches allen Ginn für bie Forberung bes allgemeinen Wohls abftumpft und ben fludwurbigen Gapismus erzeugt, murbe von ber gangen Berfammlung ale eine verfehrte Richtung bee Reitgeiftes querfannt. Dies zeigte fich bentlich burch bie allgemeine freudige Theilnahme, melde ein Bortrag bee Berrn Direftor Schulge aus Elbena fanb, in welchem er barauf hinwies, baf beutiche gandwirthe berufen feien. Sittlichfeit und Aufflarung unter allen bei ber Pandwirthichaft beschäftigten Menfchen zu verbreiten, bie Tugenben ber Ordnung, Sparfamteit, Mäßigfeit und Reufcheit burch ihr Beifpiel zu beförbern und baburch ber Leiden weniger zu nigden und menichliche Glückfeligfeit zu vermehren."

Schulge felbft fchrieb am Schluffe ber Berfammlung am 9. Ottober 1837 an feine Battin nach Gibena: "Die Gitungen find nun vorüber, die Berfammlungen find gefchloffen. Meine Erwartungen find weit übertroffen worben. Es mar wirflich ein herrliches Geft. Du weißt, Beliebtefte, wie fehr ich Bebenten trug, in einer folchen Berfammlung auf hobere Biele bingumeifen. Du ermunterteft mich bagu und machteft mir Muth. Du haft richtig geurtheilt. 3ch bante Dir bafür. Du bift fo gut und ebel, aber ich liebe Dich auch bafur, wie man nur ein ebles, liebenswerthes Weib lieben tann. 3ch bente Tag und Racht an Dich, wie ber gartlichfte Brautigam an feine Braut. Wenn Du nur feine Sorge um mich haft und ich Dich mit ben guten Rindern fo wieberfinde, bag ich mich freuen tann. Für mich ift biefe Reife gewiß febr gut. 3ch tehre forperlich erfrifcht und geiftig ermuthigt ju Guch jurud. - - Mein Bortrag war ber erfte und wurde mit großem Beifall aufgenommen. Dan ftimmte mir allgemein bei. Um Connabend maren wir vom Kouig ju einer Fefttafel eingelaben. Die Minifter und viele hohe Staatebeamte maren jugegen. In ben Gefundheiten fprach fich acht bentiche Gefinnung und viel Berglichfeit aus. Ueberhaupt berrichte in ber gangen Berfammlung viel Gemuthlichfeit. 3ch mußte im Ramen ber Fremben bie Abfdieberebe halten. 216 ich abtrat, erfolate ein allgemeiner Applaus und viele umarmten mich gerührt, felbft mit Thranen

in den Augen. Besonders angenehm ist es mir, so viele werthvolle personliche Bekanntschaften gemacht zu haben; besonders sind mir Blod und Koppe lied Frennde geworden. Die wächste Bersammlung wird in Karlseruh im September 1838 stattsuden."

des hertschte ein eigenthümfich hoher Schwung in biefer erste n deifen Wanderversamulung zu Treden, gewissenwien etwas Khungstriches, wie es werden der großen Schöpungen bei ührem Entlichen innezuwohzen pflegt. Seithem sind dies Berjamulungen von Aussende besindt, sie sind äußertlich gläugender geworden, ader eine ediere Begisterung und eine ichere Gemisthichteit hat niegende geherricht, als in den Lectobertagen 1837 zu Dreden. Wir theisen hier auszugsweise einige Auster Schulze's aus einem längeren ung ebrundten Aussigweise inder die Vedentung der ausweirschaftlichte Ausderversamulungen mit:

"Das Streben nach Bilbung ift, wie in auberen wiffenichaftlichen Ber-

einen, fo auch bier junachit auf bas Biffen gerichtet. Dan will feine Renntniffe erweitern und feine Ginficht vertiefen. Die Berhaltniffe, unter welchen gegenwärtig der Landwirth wirthichaftet, find fo ichwierig, daß er ohne wiffenicaftliche Bilbung nicht mehr bestehen tann. Das Bucherlegen ift zur Berbreitung ber nothwendigen Renntniffe nicht ausreichenb. Das lebenbige Bort, verbunden mit Musftellungen febenswerther Gegenftande, ift belehrender und auregenber. Sieran tommt die Forberung ber Biffenichaft felbft, welche burch bie gegenseitigen Mittheilungen von Dannern aus ben verschiebenften Gegenben bewirft wird. Befonders gewinnt die Biffenfchaft burch die vergleichenden Berfuche und Ortobeidreibungen, welche ein folder Berein pergulafit. . . . . . . Bebe große Menidenmaffe, in welcher bas Individuum aufgebt, brangt unwiderstehlich jum Gedanten an etwas Grofes und Allgemeines bin. In ben fragliden Berfammlungen wird ce um fo leichter fein, Diefem Gedanten bie Berricait zu verichaffen und zu erhalten, weil fie ja ausbrudlich bagn bestimmt find, Die Wiffenichaft und bas öffentliche Bobl im Deutiden Baterlande ju forbern und viele ber Aufgeflarteften und Beften unferes Bolles baran Theil uchmen. Wenn ber Landwirth in einem wiffenichaftlichen Berein für einen großen 3med mit Maunern fich verbindet, die wegen ihres Geiftes und ihrer Berdienfte allgemein mit Bochachtung genannt werben, wenn felbft fürftliche Berfouen, welche ein Gegenstand allgemeiner Berehrung find, ben Bestrebungen bieles Bereines eine ehrende Aufmertfamteit widmen , bann erweitert fich feine Bruft und mit Sochgefühle fieht er die Landwirthichaft von dem Lichte ber Biffenichaft beftrahlt, von dem Glange folder Berfonlichfeiten gleichfam verherrlicht. Diefes Befühl nimmt er mit fich in feine Beimath, fpricht gern in Befellicaft von bem, was er in ber Berfammlung fab und borte und gewöhnt fich fo, feinen Beruf aus einem bobern Standpunft an betrachten, fein Muge abzuwenden von dem, was gemein, und hinzurichten auf das, was edel ift. Er forgt zwar nach wie vor für Geldgewinn feines Gewerbes und für den Wohlftand feines Saufes, aber qualeich bentt er auch an feine geiftige Bervollfommnung und bas Bohl feiner Rebeumenichen. Geine Muge, welche er fonft in geiftiger Tragheit und verberblichen Berftreunngen gubrachte, widmet er ber Theilnahme an solchen Berjammlungen. Er reift beshalb in weite Ferne, lieft bie Berichte darüber, fiellt Berjucke an, um dort davon sprechen zu fönnen, demutz jede Gelegenheit, welche zur Borbereitung einer würdigen Mitgliedschaft sich darbietet.

Die landwirthschaftlichen Berjammlungen sind um jo mehr dazu geeignet, einen sochen Sinn im beutschen Bolle zu verbeiten, je mehr diejenigen, welche sig mit kandwirtschaft beschäftigen, verschieden sind nach Bermögen, Geburt und bürgeslicher Zecllung und je inniger deutsche Saationalität

mit beuticher Landwirthichaft verbunden ift. Muf ben Berfammlungen gu Dreeben, Rarleruh und Botebam fab man viele Mitglieber, welche zu ben vornehmften und reichften unferes Bolles gehoren, aber auch viele, welchen es ichmer murbe, nur die Roften gur Reife aufzubringen. Biele ber ausgezeichnetften Bereinsmitglieber fammen aus Familien, von welchen bie Gefchichte ber vergangenen Jahrhunderte ruhmenb fpricht, aber nicht minber groß ift die Bahl berer, welche erft feit wenigen Jahren ihrem Ramen burch Tuchtigfeit bes Geiftes Glang und Anschen verschafft baben. 3m Rreife ber bort Berfammelten fanen hochgeftellte Staatsmanner, beren Rame Ginfluß hat anf Die europaifden Angelegenbeiten, neben Dannern, beren Birffamteit auf ben engen Kreis eines fleinen Bauergutes beichrantt ift. 3c verschiebenartiger bie Mieber biefer Berfammlung in Bezug auf bie aufern Berhaltniffe find, um fo mehr werben fie baburch bewogen, bas Wefen bes innern Meniden und bie Burbe ber Biffenicaft anguerfennen, um fo mehr febrt in bas Bolt gurud bie alte Berchrung ber Landwirthichaft . um fo mehr fühlen fich bie Deutschen, nugeachtet außerlich trennenber Unterschiebe von Rang und Bermogen, ale Glieber einer großen Nation.

Durch Ginfiscung ber Lendweckrecjasjung, der Dessentlichtet des Gerücksweines, der Kelbertetenden Staatsspran ist in der neuern Zeit sich viel
geschen in der Seledung des dissentlichen Gestlich, aber auch die Bandernerjamminungen find ein bedeutigmes Wittel zur Cereichung biefed wichtigen Zwecky,
in Witten die in der der und unmittelbar soderen, mit et elba er, indem die
Bollstglicher deburch site dass össentlichte Geden in der Gemeinde und im Gaate
voorbereitet werben, die dag nichtige Ginsicht und Redefertigleit gewinnen und om
frientliche Berkandiumen in den ondenen, un mit ethe far, indem ihr beruch Theil-

nahme an folden Berhandlungen angeregt werben, pormarte zu ftreben und ihr geiftiges Auge auf bas Allgemeine und Bobere ju ridften. In wand ernben Berfammlungen tam ber Beift nicht fo leicht erftarren, wie in ftebenben, indem der jahrliche Wechsel von Berfonen und Gegenständen dem Geift eine heilfame Beweglichfeit verleiht und ba, wo fo viele ausgezeichnete Geftgenoffen versammelt find, ein ebler Weift ber Ehrbegierbe erwedt wird, welcher ben Einzelnen antreibt, nicht blos fich felbit, foudern auch, ber öffentlichen Dleinung geman, por feinen Nachgenoffen etwas zu gelten. Mus ber Reibung ber Beifter. wie fie in folden Gefellichaften ftattfindet, fpringen Funten bervor, welche in ber Bruft vieler Theilnehmer ein erleuchtenbes und erwarmendes Rener ents gunden. Biergu tommt, daß der Ginn fur Schonfeit und Froblichfeit in bem mit folden Berfammlungen verbundenen Geftleben, in den fefiliden Aufgugen, in der Gefelligfeit bei Tafel und bei eben fo heitern als belehrenden Fahrten ftartende Rahrung fiubet. Much die Gaftfreundichaft, womit gange Ortichaften und einzelne Berfonen die Fremden empfangen, ift eine neue Form, worin fich ber eble Beift bee beutiden Boltes offenbaren fann."

Ueberhaupt hielt Schulge eine Wiebergeburt und Beredlung unferes nationalen Weftlebens für eine wichtige Aufgabe ber Gegenwart. Diefen Gebanten führte er besonders auf ber gweiten Banberversammlung ju Rarleruhe, im Berbfte 1838, ans, wo fich in ber That bereits bor ben Mugen ber Berfannmlung ein reiches, fcon geordnetes Feftleben entfaltete. Die landwirthichaftlichen Aufglige, Die öffentlichen Breisvertheilungen, Die Ausstellung von landwirthichaftlichen Brobuften, Blumen und Früchten . Die reichen fconen Trachten ber Canbleute, ber frifche, frohliche Geift bes Bolfes, ber Unftand und die allgemein herrichenbe Orbning, bie acht vollethumliche Theilnahme bee Grocherioge und ber großbergoglichen Familie an biefen Festlichkeiten machten einen tiefen Ginbrud auf Schulge. Die landwirthschaftlichen Gefte, wie fie in Gub. beutfchland, befondere in Rannftabt in Birtemberg, von Ronig Wilhelm und ber trefflichen Königin Ratharing in's Leben gerufen waren, betrachtete er als einen hoffmingevollen Reim eines nen fich entwickelnden nationalen Feftlebens. Manche mochten ben Bergleich Schulge's fühn finden, wenn er die Wanderversammlungen beutscher Landwirthe und Raturforider ben olumpifden Spielen ber Griechen an bie Seite ftellte. Dem Rerne ber Sache nach hatte er gewiß bamit bas Richtige getroffen. Schulge mar fich mohl bewußt, bag bie Gefte und Berfammlungen ber Form nach bei uns einen anderen Charafter annehmen muffen, ale bei ben Griechen, baf fie aber boch ihrem geiftigen Inhalt nach baffelbe bezweden: Bebung bes öffentlichen Lebens, Berebelung bes Bolfegeiftes und Belebung bes nationalen Gefammtbewußtfeine, trot politifcher Berfplitterung unferes Baterlanbes.

Obgleich Schnige fo großen Werth gerabe auf die nationale

Seite ber bentichen Wanderversammlungen legte und auch ihre mittelbar politifche Bebeutung nicht verfanute, fo war er boch entichieben gegen Bereinziehung rein politifcher Fragen in Die Discuffion. Er bielt, als Brafibent berartiger Berfammlungen, bier immer icharf bie Grenze ein und wies alle Reben und Autrage, die fich mit Berfaffungs- und Regierungeangelegenheiten, ftaaterechtlichen und politifchen Broblemen beichaftigten, überall gurud, nicht etwa aus Furcht vor Berbachtigung ober Baghaftigfeit, fonbern aus ber feften Uebergenging, bag folde Berfaminlungen fonft ihren urfpringlichen Charafter einbugen und gu politifchen Clube werben würben. Dagegen legte er großen Werth auf bie Erortering folder Gegenftanbe, bei welchen ber Bufammenhang ber Landwirthichaft mit ben allgemeinen und hoberen Intereffen bes Bolte- und Staatelebene gur Sprache fam ; babin rechnete er befondere bie Bilbung und . Aufflärung bes Landvolte, Berbefferung bes lanbliden Schulunterrichtes, ber Arbeiter- und Gefindeverhaltniffe, Sparfaffen, Forberung ber Landwirthichaft burch ftaatliche Ginrichtungen, befondere Ablojungegefete, Ceparationen, Gemeinheitetheilungen, Grundfteuerregulirung ze. Gerabe für folde Fragen glaubte er in ben landwirthichaftlichen Bereinen, befonbere bem großen bentichen Gefammtverein, ein Organ ju erfennen, welches ben Regierungen gegenüber bie öffentliche Meinung ber Fachmanner ausaufpreden und ein "beutiches landwirthichaftliches Barlament" von höchfter berathenber Autoritat barguftellen habe. Bie Goulge aber feiner gangen Richtung nach ein warmer Anbanger ber nationalen Einheit, aber ein Gegner jeber oben Ginerleiheit mar, wie er medanifder Centralifation ebenfo Beind war, ale haltlofer Beriplitterung, fo forberte er auch im landwirthicaftlichen Bereinsleben, neben ber Ginheit ber großen Banberverfammlungen, Die organifche Glieberung landwirthichaftlicher Bereine für bie einzelnen Theile und Stamme Dentichlauds, welche in fleineren Rreifen biefelbe Unfgabe erfüllen follten, wie bie großen beutiden Berfammlungen im Gefammtvaterlande. In biefein Sinne half er mei noch jett blubenbe Bereine begrunden, Die in ibm ihren eigentlichen geiftigen Urheber für alle Beiten ehren werben, es find bies ber baltifche Berein im auferften Dorben und ber thu. ringifche Berein mitten im Bergen Deutschlande.

Obgleich in Neuvorpoumern bie Landvoirthichaft das wichtigfte und angeschapte Gewerte filder, feste es doch vor Schulz's Gintrit in bie bortigen Bergaffniffe ond an jedem landvoirthisfaftischen Bereinsleben. Ein schwert finfang war der Berein der Schafzuder, welcher seit dem Winter 1837 zum erstenmaß in Greiswald zu chammentral. Ein solcher specialter Baved bei beriedet aber wenig ammentral ein solcher specialter Baved beitwiedet aber wenig

und es wurde ber Bunich ausgesprochen, einen Berein au grunden, in welchem bie Landwirthichaft nach ihrem gangen Umfange gum Gegenftand ber Berathung zu machen fei. Schulze nahm auf allgemeinen Bunfch die Angelegenheit in die Sand, feste fich mit ben angesehenften Landwirthen Reuborpommerne, Medlenburge und Solfteine in Berbinbung und erließ eine Ginladung auf den 6. August 1838 nach Greifemald. gur Conftituirung eines baltifden Bereins. Bei Abgrengung bes Bereinegebiete nahm Schulze abfichtlich nicht auf Die zufälligen ftaatlichen Souveranitätsarengen, fondern auf die gemeinsamen ftammlichen und wirthschaftlichen Berhaltniffe biefer Landestheile Rudficht, wie es ibm immer am Bergen lag, bas Gefühl ber Bufammengeboriafeit zwifden ftaatlich getrennten bentichen Bevollerungen zu weden und aufrecht ju erhalten. Schulge's Ginladung fand lebhaften Unflang; ju bem feftgefetten Tage erfchienen 110 Landwirthe Medlenburgs, Pommerns und Solfteins, barimter die erften Rotabeln biefer Landestheile, wie ber Ritterautebefiter v. Someter auf Murchin, ber Deconomierath Maak auf Renglin, ber erfte Schafzuchter Bommerne, Graf Biemard. Boblen, Graf Schmerin . Butar, ber nachber fo berühmt geworbene Borfampfer bes constitutionellen Staatelebens in Brengen, bie Berren Bogge -Roggow und Bogge - Biereborf aus Medlenburg. Schulge murbe einftimmig gum erften Borfteber erwählt, die von ihm entworfenen Statuten angenommen und ber Berein unter bem von Schulge porgeichlagenen Ramen "Baltifder Berein gur Beforberung ber Bandwirthichaft" am 6. Muguft 1838 feierlich conftituirt.

War mandem Landwirthe Bommerns die gerngelte Behandlung wissensienlich fragen da mals noch etwas Reuts und betwifte es auch hier der Schaumgseusse und der Vollenber des Prässentien um dern parlamentarisisen Sparaster der Dissenssion auch eine Angeben Warp, wirden des genstände der landwirthissensienlich Grandmung and allen Zwichige Gegenstände der landwirthisselnsichtigken Erfahrung ann allen Zwichige Gegenstände der landwirthisselnsichtigken Erfahrung ann allen Zwichige Gegenstände der landwirthisselnsichtigken Erfahrung ann allen Zwichen des Gewerbes wirten mit wissensichtigkeistlichen Ernft erötert, Einstracht, Schembers untgestellt und zeichtiger Froßinn durchweise des Gauge, Zesienders ansprechend war dem Grießen der am zwieden Tage stattssindende Bestudig der Landwirthisselnsichen Mademie Eldena unter persönlicher Kührung des Directors.

Durch seiner im nächsten Jahre erssoglich Abgang von Elbena trat gutgat allerdings and der unmittelbar persönlichen Beziehung zu biefem Bereine; aber auch des in diesen norddeutigen Boden von seiner Hand geseinkte Reis gedeist lebenskräftig weiter und wird dazu beitragen, auch in jenen Gegenden ihm ein bleibendes Andenken in landwirthschaftlichen Kreifen un sichern.

Gine noch grofartigere Schopfung auf bem Gebiete bes landwirthfcaftlichen Bereinslebens rief Schulge nach feiner Rudtehr in bie thuringifche Beimath ine Leben. Die erfte Anregung ju biefer Schöpfung ging von bem landwirthichaftlichen Bereine ju Conderehaufen aus, beifen hochverdiente Borfteber, Mmterath Rleemann gu Gbeleben, Domanenrath Rleem ann ju Bafferthalleben, Bfarrer Dagerftabt gu Großen-Chrich mit Schulge in Berbindung traten, um eine Bereinigung ber verschiedenen thuringischen Bereine anzubahnen. Bu biefem Zwede murbe am 18. Juli 1842 eine Berfammlung nach Conberebaufen berufen, welche Schulge jum erften Prafibenten ernannte und ihm bie Abfaffung ber Statuten übertrug, Gerade für Thuringen mar eine folde Bereinigung bringendes Bedürfnift. Wie Thuringen geographisch im Bergen Deutschlande liegt, fo ift es gewiffermaßen auch geiftig fein Ditrotosmus. Es ift ftaatlich gerfplittert wie fein anberer Theil von Dentichland; faft jebe Stunde überichreitet ber Banberer bort eine Landesgreuze, aber trobbem vereint ein altes Stammesbewuftfein ben geift- und gemuthvollen Stamm ber Thuringer gu einer vollericaftlichen Ginheit. Beil in biefen ftaatlichen Miniaturgebilden nirgenbe ein abgeschloffenes Staatsbewußtfein tiefer Burgel ichlagen tann, reicht ber Thuringer gern, über feine Landesgrengen binaus, bem Rachbarn bie Sand. Mirgende ift man bem Bewuftfein nach fo bentich und nur beutich wie bier im Bergen Deutschlands. Gerabe beshalb bielt Schulge auch hier die Form der Banderversammlung für die allein erspriefliche und erklarte fich gegen die manchfach unterftutte und lodende Aufforberung, fich ohne weiteres bem centralifirten Berein ber prenfifchen Broving Gachfen eingufügen. Gin freier, von feiner Beborbe bevormunbeter manberuber Berein, bem fich ohne Unterfchied auch die preußifch en Theile Thuringens anguichließen hatten, fei bie allein für Thuringens Berhaltniffe geeignete Form. "Co wollen wir - fagte Schulge - einen thuringifden Berein ftiften, in bem feine Staatsangeboriafeit uns treunt, in dem wir uns alle als Bewohner eines Gaues, alle als Deutsche betrachten." Schulge's Borichlag murbe mit großer Majoritat angenommen,

 genommen zu werben pflegten. Schulge wurde von je beri zu drei Jahren wieder gewählt und blied bis zu seinem Tode die Sette diefer thürfingigen Bersammlungen. Freilich ilbernahm er damit wieder eine große Geschäfte falt, da er nicht einmal einen fländigen Sefreiter zur Seite hatte, aber er erlebte am dieser seiner Schöpfung auch die reinste Kreude. Mirgends sanden vor erne den bieser seiner Schöpfung auch die reinste Kreude. Mirgends sanden der versten glunftigeren Boden, als in Thuringen.

Alle bie freundlichen Stabte bes fo manchfaltigen, reich gefegneten Bandes wetteiferten mit Ginlabungen. Gin gleicher Beift befeelte alle biefe Berfammlungen, aber überall pragte fich berfelbe in eigenthumlicher, lotal gefärbter Beife aus. Diefe Sahresverfammlungen murben in ber That jugleich mabre Bolfefefte. 3m großen, alterthumlichen Erfurt, im malbreichen Gifenad, im ibpllifden Uruftabt, im beitern, gemuthlichen Bofned, in ber Dufenftabt Jena, in bem geiftig belebten Beimar und mancher andern thuringifchen Stadt feierte bie Banberversammlung fcbone Tage. Schulge fchlug burch biefe Bereine im Bolfeleben Thuringens die tiefften Burgeln. Roch maren bamals wenige biefer Stabte burch Gifenbahnen mit Jena verbunden; wenn Schulge in feinem leichten Reifemagen in Die Bereinsftadt einfuhr, wurde er regelmaffig mit Mufit und Gefang von ben Liebertafeln begruft und wie ber Meister und Bater aller thuringischen gandwirthe gefeiert. Geine ebenfo marmen ale tiefburchbachten Eröffnungereben, welche immer an bie gefchichtlichen, lanbichaftlichen und beonomischen Berhältniffe bes Ortes in finniger Beife anfnitpften, hoben die Berfammlung fogleich auf die Sobe einer getragenen, feftlich bewegten Stimmung. Die von ihm und anbern Gliebern bes Bereines aufgestellten Fragen maren mit Tatt gewählt und betrafen meift bie intereffanteften landwirthichaftlichen Tagesfragen g. B. Dranage, Wiefenbemafferung, Guano, Chilifalpeter und andere fünftliche Dungemittel, die verschiebenen Aderinftrumente, ben Borgug gemiffer Biehraffen, ber Rammwollenschäferei vor ber Derinogucht u. f. w. Diemale fehlte ce aber auch an Discuffionen über Gegenftanbe, welche fich auf bie nationaloconomifche Geite ber Landwirthichaft bezogen; bas Mijecurangmejen, die Bebung ber landwirthichaftlichen Greditverhaltniffe, die Ceparationen und Bufammenlegungen, bie wirthichaftliche und moralifche Berbefferung ber landwirthichaftlichen Urbeiter, Die Errichtung von Ackerbau- und Wehrlifdulen tamen vielfach mr Sprace. Coulze mar ein mufterhafter Brafibent; tros feiner eigenen Lebhaftigfeit leitete er bie Debatten mit Ruhe und Umficht und hielt bei aller Sumanität ftreng auf parlamentarifche Ordnung, ohne

Mit ben Berfammlungen ber thuringifchen Landwirthe murben regelmäßig Ausftellungen von Thieren und landwirthichaft. lichen Brobutten perbunben; befonbere zeichneten fich in biefer Beziehung bie Berfammlungen von Jena, Beimar, Caljungen, Coburg que, in Jeng tam bazu auch eine reiche Ausftellung von Gartenprobutten, Obstforten und Blumen, an anderen Orten breitete auch die Lotal induftrie ihre Schate aus, fo ju Gera und Bogned. Dabei fanben Breisvertheilungen an bie Brobueenten ftatt, bie in filbernen Botalen, Denfmungen und Shrenbiplomen bestanden. Schulge hielt es aber fiir billig, bei folden Preisvertheilungen nicht nur bie Berren und Gigenthumer, fonbern auch bie landwirthichaftlichen Urbeiter und Dienftboten ju berudfichtigen und burch Bramien gu belohnen. Er hielt es für wichtig, bas Chracfiibl auch biefer Meufchenflaffe zu heben, die Achtung vor ber fcmveren und meift fo gering belohnten Sandarbeit öffentlich auszusprechen und bas Band mifchen Berrichaften und Dienftboten au ftarten und fittlich an perebeln.

Auf Schulge's Aufrag und nach einem von ihm ausgearbeiteten Regulativ fand zum erstenmal zu Weimar bei der zehnten Versommlung thüringischer Landwirtse eine folde Prämtenvertseilung an vorzügliche Dienstetute bei der Landwirtshiche Theinfetute bei der Landwirtshichgif sollten Verößerzag Aarl Alexander, welcher allen gemeinunisigen Bestredungen zu ieder Zeit eine hulboolle Theinfagne zu wöhnen pffegt, sellte eine mehallten prägen; welche Sochsertsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereits

Brufungetommiffion niedergefest, um die ber Musgeichnung wurdigen Dienftboten, namentlich Sofmeifter, Gartner, Schafer, Rnechte, Saushalterinnen und Dagde, anszuwählen. Die in Gelbpramien, filbernen Mebaillen und öffentlich belobenber Anertennung beftebenben Auszeichnungen follten nur folden Dienftboten mertannt werben, "welche langere Beit, und gwar wenigftens gwölf Jahre berfelben Dienftherrichaft ober auf bemfelben Gute gebient und fich ftete treu, ehrlich, fittlich und fleifig betragen batten." Die Anmelbung follte burch bie Dienftherrichaften bei ben Begirtetommiffionen erfolgen. Es zeigte fich auch bier, wie einseitig und unbillig bas viele Berebe über bie Berichlechterung bes landwirthfchaftlichen Gefindes ift, benn die Bahl ber angemelbeten Dienftboten war über Erwarten groß; es erichienen viele, welche mehr als awanzig, manche die breifig Jahre auf bemfelben Gute treu und untabelhaft gebient hatten. Es hatte etwas Ergreifendes in biefen ehrlichen Gefichtern, bie mit Berlegenheit gepaarte Frende fich malen ju feben, wenn fie por ihren Landesherren traten, um aus beffen Sand bie Belohnung ju empfangen. Reber mahre Menfchenfreund empfand por biefen burch Alter und harte Arbeit gebengten Geftalten, vor biefen einfachen Menfchen im fchlichten Rleide eine wahrhaft menschliche Berehrung, wie fie treuer Bflichterfüllung in jedem Berufe gebührt. Wie manchem biefer alten treuen Diener ift biefer Moment ein Lichtblid in feinem langen arbeitsund mühevollen Leben gewefen, wie vielen illngeren Leuten mag biefe öffentliche Anertennung zu einem wichtigen Sporn ber Racheiferung geworden fein! Schulge's Grundfat "Ghre ber Arbeit und Achtung ber fittlichen Burbe auch im außerlich Riebern und Geringen" wurde fo bei ber gefinten Banberversammlung thuringifder Landwirthe in fcboner und finnreicher Beife verwirflicht. Diefe von ihm gegebene Anregung fand in Thuringen großen Anflang und nach und nach murbe bei ben meiften landwirthichaftlichen Zweigvereinen biefe Ginrichtung nachgeahmt.

Ueberall famen die Regierungen ber thüringlisen Wamberjammlung berijo gaftlich und wohlwolfend entgegen, wie die Stadte. Nicht felten nahmen die regieraden Fürften an dem Verfammlungen und dem dem ist verbundenen Feftlichfeiten persollich Amtheit; jüre Willissen und dem dem Geschländen fanden regienalig mit an der Spie des Wosftandes, so wor allem der Staatsministen Dr. von Kaad deborg werden verfamen, welcher der Landwurftsfähaft ein ganz besondere Juttersse zu dehorf zu der der den der welche der ficken der den den der der den der den

"Rurg ift mein Lauf und fieht der Fürsten und Boller so viele, Aber die Fürsten sind gut, aber die Boller find frei."

Ucher alle defe Serfammfungen mußte her gemitistide finitingides Solfsgeit einen gewissen weithen Hand zu verbreiten. Bei dem Gaitmaßt erffangen heitere und ernifte Bestlieber, die, eigens zu desen Budent Bestlere geöchtet, bald die Sanderithischeft, das die Stadt verspertischen von der Bereit tagte. Sebertoffen und Musikererine, Balle, gemeinsten Gagten auf bereitweitig zur Bertigung gestellten Compingen nach landschaftlich der landschaftlich wertweitsigen Buntlen versichsnerten trastmitiglich erfeltigen Tage der Busammentamist. Mieß leigte helter, an Beist und Seid erfrisse, mit seuen Auregungen erfüllt, von diesen Seriammfungen von der Aufrechte zur zeschweitigen Tagesbereit zurück.

Bahrend Schulge fo im engern Rreife bas landwirthichaftliche Bereinsleben pflegte, erlaubten ihm feine Geschäfte fpater nicht immer, bie großen beutichen Wanberversammlungen zu besuchen, obgleich er biefelben fo hoch ju fchagen mußte. Nachbein er an ben Berfammlungen ju Dreeben 1837, Rarlerube 1838 und Botebam 1839 einen bervorragenden Untheil genommen hatte, ericbien er wieber auf ber Berfammlung ju Altenburg 1842, auf ber ju Riel 1847, welcher ber erfte Aufschwung ber ichleswig-holfteinschen Bewegung eine besondere Weibe gab und jum lettenmal ju Brag 1855. Wie Coulge ju Botebam und Altenburg für die Errichtung eines beutschen Thaerbentmale gearbeitet hatte, fo bot fich ihm ju Brag Gelegenheit, feine Bietat für bas Andenfen eines andern großen landwirthichaftlichen Reformators ju bethätigen. Durch ungludliche Berhaltniffe mar bie Familie Schubarts pon Rleefelb") in Armuth gerathen und ber lette Urentel bes großen Mannes, welcher ben erinnerungereichen Ramen "von Rleefelb" trug, war ein armer, eltern- und vermogenslofer Anabe zu Gifenberg, welchem alle Mittel für eine geordnete Erziehung und Ausbildung abgingen. Diefes Anaben hatte fich bereits, auf Auregung bes Brafibenten Dr. von Sedenborf und bes Geb. Rathe von Blanis, ber land. wirthichaftliche Berein ju Altenburg augenommen: Schulze fuchte biefe Ungelegenheit auf ber thuringiften Banberversammlung ju Coburg und auf ber Berfammlung beuticher Landwirthe ju Brag ju einer Ehrenfache aller beutschen Landwirthe ju machen. "Geben wir die Geschichte ber beutschen Landwirthichaft burch. - faate Schulze zu Brag. - fo finden wir nur einen Mann, beffen Berdienfte mit benen Schubart's

<sup>\*)</sup> Johann Chriftian Schubart, Ebler von Aleefelb. Gine beffen Anbenten gewibmete Schrift von Rodfirob. Dresben 1837.

verglichen werben tonnen; ich meine Thaer. Wer von biefen zwei Mannern fich größere Berbienfte erworben bat, mochte fcmer gu enticheiben fein. Schubart bearbeitete ben Boben, in welchen Thaer ben Samen einer auf Raturwiffenschaften gegrundeten Theorie ausstreute. Ohne Schubart's praftifche Thatigfeit hatte Thaer's Theorie nicht bie erwünsichte Berbreitung gefunden, ohne Thaer's Biffenschaft wurde Schubart's Wirffamfeit feinen fortbauernben Ginfluß erlangt haben. 3hre bankbare Erinnerung an Tha er haben bie beutschen Landwirthe burch Errichtung eines Standbilbes in ber Mitte bes beutschen Baterlandes, ju Leipzig, in einer Beife bethatigt, welche fie nicht minder ehrt, als ihn. Wenn ber Berein benticher Landwirthe bei Berforgung bes armen vaterlofen Urentele Schubarte bie Baterftelle übernimmt, fo hat er bie herrlichfte Gelegenheit, bem großen Reformator ber Landwirthichaft, Soubart von Rleefeld, ein murbiges Denfmal zu feben." Schulze's warme Fürsprache verfehlte ihre Birfung nicht, und ichon ju Brag tam burch Sammlung eine Summe gufammen, welche bie Brundlage eines Rapitale bilbete , burch welches für ben jungen Schubart eine gute, feines Ramens würdige Erziehung ju einem tüchtigen und gebilbeten Landwirth ermoglicht murbe. Schulse erlebte noch bie Freude, feine Bemilhungen in biefer Sache baburch belohnt ju feben, bag ber junge Bilbelm Schubart auf ber ihm eröffneten Laufbahn aute Fortidritte machte.

### 3. Chulge's literarifche Thatigfeit\*).

Im Jahr 1826 war Schulz's Schrift über "Wefen und Etudium der Wirthschaftswissen issen ih anderen "erschienen (S. 63). Seit dieser Zeit war Schulz durch Gründung des Candwritsschaftschaftschaft Jahren Inture in einem solchen Geschäftsberung gerathen, daß an eine Muße für littereissige Arteiten nicht zu benten wer. Dieser Geschäftsberung batte in der eldenaer Periode seinem Höherpunkt erreicht; nach dem Abgang von Eldena nahm die neue Organisation des Sandwritsschaftschaft werten zu wird war der Eldenaer Periode seinem Bohrpunkt erreicht; nach dem Abgang von Eldena nahm die neue Organisation des Sandwritsschaftschaft und der war der Geschäftschaft und der Verlieben der Geschäftschaft und der Jahre feine

<sup>\*)</sup> Die Beiprechung und Beurtheilung ber literarifden Leiftunger Schulge's übertaffe ich ber sachfundgern fieber eines anerkannten nationalkonomifigen Achfeitheiten ber Gegenwart, be Prof. Dr. jur. I rue b E min in gans ju Larferuhe, wolcher in seiner "biographischen Stige" auch biefe Seite gründlich erbitert hal. 3ch erlaube mir, biefen Abschnitt wolflich aus ber Schrift von Arminiganaß ur eintheimen.

Rrafte gang in Aufpruch. Erft feit bein Jahre 1843 wurde es ibm wieber möglich, einige freie Stunden für fchriftftellerifche Thatigfeit gu finden und fo ein Bedürfnig ju befriedigen, welches er fo lebhaft, wie ieber felbitftanbig foridenbe und bentenbe Belehrte, empfanb.

"Bedermann wird es begreiflich finden. - fagt Emmingbaus. ban Chulge bei ber Ueberfulle feiner anderweitigen ungufichieblichen Beroflichtungen jenes auch in ibm fich geltend machenbe Bedurfnift nicht allau reichlich an befriedigen vermochte. Dichte bestoweniger bilben feine miffenicaltliden Coriften eine Binterlaffenicaft, auf welche bie bentide Biffenicaft ftolg fein barf. Bir haben une bereite ausführlider mit Coulze's litergrifdem Erftlingemerte beidaftigt. ale bie Grundlage und Richtschnur feiner gangen literarifchen Thatigfeit gu betrachten. Es ift eine met bobolo gifthe Arbeit. Es folgten ihr noch einige andere Schriften, welche gleichfalls biefe Bezeichnung verbienen. In eine andere Rubrit geboren biejenigen, welche einzelne Tagesfragen monographifch erortern. Alle biefe fleinern Schriften ericbienen von 1843-51 unter bem Befammtnamen: "Dentiche Blatter für Landwirthichaft und Rationaloconomie." Endlich gefront war die gange literarifche Thatigfeit Schulze's burd fein Lebrbuch ber Rationaloconomie.

Es muß barauf bingewiesen werben, baf bie fammtlichen Schriften Schulge's völlig wie aus einem Buffe erfcheinen. Es burchweht fie alle ein Beift, ein und biefelbe Lebensauschauung, welche fich zwar im Fortgange ber Beit befestigt, aber feit bem erften miffenschaftlichen Auftreten Goulge's nicht beranbert hat. Schulge ging bei allen feinen miffenschaftlichen Erörterungen pon ben nämlichen Grundanichauungen aus. Dies mirb bei benienigen feiner Schriften, die wir turzweg methobologifche nennen, niemand auffallen; aber bei monographischen Erörterungen einzelner Tagesfragen ift man bas ftete und confequente Burudgeben auf bie Principien nicht gewohnt, und, wenn Schulge, indem er die Arbeiterfrage, bie Rornhandeles und Buderfteuerfrage erörterte, auf die hochften Aufgaben ber beutschen Bolfebilbung gu fprechen fam, fo mußte bies freilich biejenigen Bunber nehmen, welche es für mußig halten, bie einzelnen Ericheinungen bes wirthichaftlichen Lebens auf ihre im Wefen bes Menfchen liegenden Grundurfachen gurudguführen, und im Bufammenhange mit anderen, icheinbar fern abliegenben Ericheinungen zu betrachten.

Je mehr Schulge von ber Richtigfeit ber letteren Art ber Behandlung wiffenschaftlicher Aufgaben überzeugt war, und je mehr er fab, baft für biefe Art in ber großen Daffe ber Lefer noch wenig Berftanbuif vorhanden war, um fo öfter tommt er auf die Grundprineipien ber Biffenichaft gurud, um fo bringenber mahnt er, nie zu vergeffen, bag bie einzelne wirthichaftliche Thatjache, bas einzelne wirthichaftliche Gefet, nur ein Glieb in bem großen Organismus bes Birthichaftelebens, und bak bieles felbit wieber feineswegs ein in fich abgefchloffenes Lebensgebiet ift, welches man an und für fich begreifen, bem man

eine felbitftanbige und unabhangige Geltung beimeffen tonne.

Bu ben methobologischen Schriften Schulze's gablen wir bas erfte Beft feiner beutiden Blatter, welches einen Muffat "über bie bobere Bilbung bes beutiden Landwirthe und Butebefitere ", und eine Befdreibung bes landwirthicaftlichen Inftitute au Beng enthalt, ferner alle Ginleitungen ju ben periodifch veröffentlichten "Nachrichten von bem landwirthichaftlichen Juftitut", Die Erörterungen "über Erfahrungemiffenichaft und blos fpeculative Theorie" im Band I. Beft 4 und 5 ber Deutschen Blatter, jum Theil auch bie mehrermahnten "Gefdichtlichen Mittheilungen" und endlich bie beiben polemifchen Gdriften: "Thaer ober Liebig" und "Brofeffor Solei ben in Bena und bie landwirthidaftliden Inftitute."

Mule biefe Schriften, mit Ausnahme nur ber beiben letten, tann man auffaffen ale Supplemente ju ber Eröffnungeidrift über Befen und Stubium ber Birthichafte- ober Cameralwiffenichaften. Sie alle geben barauf binaus, einestheils bie Bolfswirthichaftelehre philosophifch und bie allgemeinen Theile ber Bewerbelehren vollewirthichaftlich zu begrunden, anderentheils nachzuweifen, baft biefe Wiffenicaften in ihren rationalen Theilen als regulative Theorien behandelt werben muffen, ferner ben Bufammenhang flar vorzuzeichnen, in welchem bas Birthichafteleben mit bem Bilbungs- und Gefellichafteleben, und in welchem die Wirthichaftemiffenfchaften unter fich mit ben übrigen Biffenichaften, und insbefondere mit ihren Grund- und Bulfemiffenichaften, fteben, und endlich die Wege und Riele ber hoheren gewerblichen Bilbung festauftellen.

Bas insbefondere bie Bilbung bes Landwirthe anlaugt , fo enthalt eine Betrachtung in bem erften Sefte ber Deutschen Blatter über bie "gewerbliche und hobere Bilbung" bie Gumme ber Anfichten Schulge's über biefen Bunft; biefe letteren treten aus jener Betrachtung fo flar bervor, bie Art wie fie ausgesprochen find, ift fo darafteriftifch fur Schulge's gange Unfcauungsweife, bag mir es une nicht verjagen tonnen, biefe wenigen Gate mort-

lich wiederzugeben.

"Der praftifche Landwirth" - beißt es ba - "hat junachst feine Thatiafeit auf Reinertrag ober Gelbaewinn feines Gewerbes zu richten : außerbem aber foll er auch nach bem ftreben, burch beffen Ancianung er fich über bie Thiere bes Relbes erhebt und moburch fein Gewerbsleben verebelt wirb. Dems nach muß auch bie Bilbung bes praftifchen Landwirthe eine boppelte fein, movon bie eine auf Reinertrag ober Gelbgewinn, die andere auf etwas Soberes gerichtet ift. Ich will jene bie gewerbliche und biefe bie höhere nennen.

Es barf ber Landwirth nicht blos nach Reinertrag ober Gelbgewinn ftreben, fonbern er muß es auch, weil er fouft mit feiner Familie nicht besteben, nicht in Bobistand leben, auch die Birthichaft fortbauernd nicht erhalten fann, er foll es auch, benn fonft murbe er nicht im Stanbe fein, bie ibm obliegenben Bflichten gegen feine Mitmenfchen, befonbere gegen bie Glieber feines Saufes, Staats und Bolls ju erfüllen. Much ift es nicht ehrenhaft, auf Roften anderer au leben.

Damit aber bie Gelbstliebe (Eigennut), womit ber Landwirth für feinen Boblitand ju forgen bat, nicht in Gelbitfucht (Babiucht) ausgrte, ift bei ber Erziehung bes Landwirths bie reine (uneigennützige) Menfchenliebe fo beran ju bilben, baft fie in ber Braris ber Gelbftliebe bas Bleichgewicht halten fann. Damit bas landwirthichaftliche Bolfeleben nicht von Sinnlichfeit und Robbeit bes Brivatgeiftes aufgezehrt werbe, muß ein ebler Gemeingeift baffelbe burchbringen, und bas Leben ber Landwirthe besonders in brei Begiehungen leiten und perebeln:

1) In Begiebung auf bas bausliche Leben ober Kamilienleben, mobin auch bas Berhaltniß bes Landwirthe ju feinen Dienftleuten gehört;

2) In Hinfidt auf das bürgerliche ober staatliche Leben, mobin besonders bei Berfrättnisse bes Landwirths zur Orts - und Kirchspieles Gemeinde, zum Kreise zur Produs, und zum gaugen Staate gehören.

3) In Beziehung auf das National - ober Bolfsleben. Dahin gehört alles dasjenige Benten und Thun, Wünfigen und Erreben des Annoverthes, welches auf das Wolf des beutischen Bolfs und auf die Einbeit und Selbst-

ftanbigfeit bee beutiden Rationallebene gerichtet ift.

Die bauslichen burgerlichen und nationalen Berbaltniffe baben fich feit ber Befreiung bes Bolles pon Frembberricaft gunftiger für bie Entwidelung ber reinen Menfchenliebe geftaltet und jebes Jahr bringt une neue Berbefferungen biefer Art. 2. B. in Berng auf Entfernung bes Imangebienftes, Gefindeorbnung, Bertheilung bes Grundeigenthums, Schut ber Familien gegen Berarmung, Bauperismus u. bgl., feruer in Rudficht auf bie Gemeinbeord nung, Bermaltung best Gemeinbevermogens, Gewerbsfreiheit, Rimfte, Creditanftalten, Strafenbau, Gifenbahnen, Stenern, Bollevertretung u. bal., auch in Sinficht auf Bereinsleben ber Deutschen, 3. B. ben Bollverein, Berfammlung ber beutschen Landwirthe, öffentliche Denfmaler u. bgl. Beboch alle biefe Bemühungen, bas leben unfere Bolfes ju verbeffern, unfer Baterland gegen aufere und innere Feinde, gegen Anechticaft und fittliches Berberben, gegen Gelbbeepotismus und Bauperismus ju fcuten, werben nur gebeiben, wenn es une gelingt, ben in unferm Bolle liegenben Reim eines eblen Bemeingeiftes gur vollständigen Entwidelung zu bringen. Darum bat bie Bolfeerziehung und besonders die Bildung ber Landwirthe auf diefen Bunft vorzugeweise ihr Augenmert zu richten.

Die Forberung, daß die Bildung des Landmirths auf ein höheres Leben gericht werk, ist jeden, mie in zu wiederhofen nicht umsig tam, ten wei einer überspannten Berachfung des gewerblichen Edens, zusäge beren man dem Gewerbsmanne verfeiete, mach Gelbgeminn zu traditen. Im Gegentheil fest des fleißige Ertechen nach Gelbgeminn zu iern enthembige Schiegung für die des fleißige Strechen nach Gelbgeminn zu eine unthembige Schiegung für die des fleißige Strechen nach Gelbgeminn würdiger, ebler, menschlicher machen. Die will so das Strechen nach Gelbgeminn würdiger, ebler, menschlicher machen.

Benn bei Erziehung bes Landwirths seither die höhere Bildung saft ganz unbachtet blieb, so war dies mit der Mangeschaftigkeit unferes frühern geselligen Lebens zu entschuldigen; jeht aber sann soche Ennschuldigung nicht mehr getten, jett ist Bredindung der höheren Bildung mit der gewerklichen die bringenbste

Forberung unferes Bolles und unferer Beit."

Was nun Schulge unter ber "bößeren "Widmus der Generbsleute und verfich, geht jung fom jur Genige aus dem oligen Gliefe kerver, noch flarer und der gericht gener des geschiedes des geschiedes geschiedes geschiedes geschiedes geschiedes geschiedes geschiedes der geschiedes ge

bem Rationellen. Auch ich schäler diese Eigenschaften des Landwirths sitt wichtig, aber sitt moch wichtiger halte ich diesenigen, welche sich auf sein Gemithss- und Thatleben beziesen, und neune deshalb die auf solche Eigenschaften hinzieleude Bilbung wornelmilch die bisdiere."

Eine gang turge , "Grundfate fur Leitung ber afabemifden Stubien ber Landwirthe" überichriebene Abhandlung in ben mehrerwahnten " Beichichtlichen Dittheilungen" enthalt in gehn Gaten bie Quinteffeng ber Coulgeichen Unschauungen über ben richtigen Weg, auf welchem junge Landwirthe gu biefer höheren Bilbung gu führen finb. Biernach ift es für ben Lehrer ber Landwirthichaft bei ber Gulle bes, meift in furger Beit, zu bewältigenben Lehrstoffes vor allem geboten, auf die Berbefferung ber Dethobe ber Foridung und bes Unterrichte Bedacht zu nehmen. Die gefährlichften Brrthumer find bie prineipiellen. Der ftubirenbe Landwirth muß fich querft und por Mem mit ber Sobege tit beichäftigen. Alle Biffenichaften werben, hingeschen auf Die Quellen ber Erfenntnift, eingetheilt in empirifde, reine Bernunft- und angewandte Bernunfts, ober Erfahrungswiffenichaften. Die oconomifchen Wiffenichaften find theils empirifde, theils theoretifde. In Bezug auf bas Ctubium bes Landwirthe unterideidet man: Saupts, Grunds und Sulfemiffenicafs ten. Das Studium ber Grundwiffenichaften erzeugt eine grundlichere, Die hingufügung bee Studiume ber Bulfemiffenichaften eine praftifdere Bilbung.

Für den Lesper der Laudmirthschaft ihr es besondern michtig, die verführen Berfahrungsbarten der Erfahrungsbarifenschaften kennen zu fernen. Die meisten laudwirthschaftlichen Rhonten in der gegelnschaften geschaftlichen Rhonten der Abstitution aus den Thattalle erfahren. Die er und mit Hulle der Industrian aus den Thattalle erfahren die erfahren der Geschaftlichen Ausgeschaftlichen Ausgeschaftlichen der Schaftlichen der Verlähren, wenn mas auf Bössschaftliche ist der einstematische der einklichen Ausgeschaftliche der machematische der einstitution der Abstide und der einstematische der einstitution der einstelle die einstelle die einstelle die der eine die der einstelle der einstelle die der einstelle die

wenben will.

un gezivert queux.

Es ift die Aufgade der deutschen Leifter der Nationalsonomie, die Zassiellung ihrer Wissenschaft und eine Entlied der combiniteraden Wetsche der Johle zu erkoden, word mie Erchfeckungen aus ihren im Wetsche Wercht gegenden Urjacken erlärt vorben, und die bereits begannen nationale Response des bertickspallen Urjacken erlärt vorben, und die Bereitsche Justerlungung ihr eine Verundige die er Erläsungsgründe die Erlässenschaft wir der eine Verundige die an die Koperundigen der Verlässensgegründe der geseinen Verlässensgegründe der geseinen Verlässenschaft der Ver

Die Landwirthschaftstheorie ift, hingefeben auf ihre Grundfate, in einen

fpeciellen und einen allgemeinen Theil abzufonbern. Bener grundet fich auf forperliche ober naturmiffenichaftliche, biefer auf nationaloeonomische ober menfchemviffenichaftliche Brincipien. "Bur Erzichung ber Jugend ift unter ben philojophifchen Grundfagen ber Rationaloconomie berjenige ber wichtigite, melder fich auf ben 3med bes Menichenlebens ober auf bie Bestimmung bes Menfchen bezieht. Der Lehrer ber Landwirthichaft und anderer Zweige ber Deconomie foll um fo eifriger babin arbeiten, baf feine Schuler eine bobere Lebensanficht gewinnen, baf fie bie Beiftesbilbung und zwar hauptfachlich bie Bilbung bes Charaftere, ale ben bochften Swed bes Menfchenlebene betrachten, und bemfelben alles Streben nach Gewinn, Befit und Bergnugen unterordnen, ba ber Landwirth unmittelbar mit bem Irbifden es zu thun hat und beshalb bas Simmlifde über bem Irbifden vergeffen taun.

Be mehr es ben Uniperfitatelebrern gelingt, unter ben ftubirenben Landwirthen biefes Brincip jur Anwendung ju bringen, um fo murbiger werden biefe fich zeigen, einer Universität anzugeboren; bem ber hobere 3med bee Unis verfitatelebene ift nicht in ber Beidaftebilbung, fonbern in ber allgemeinen

menichlichen Bilbung zu fuchen.

Bflegerin eines nach ben hochften Zweden bes Menschenlebens ftrebenben Universitätegeiftes foll bie Bhilosophie fein. Dit ihr foll jebes Rachstubium burch einen angewandten Theil berfelben in nabe Berbindung gebracht werben, bas Rechtsitubium 1. B. burch bie philosophische Rechtslehre. Dem oconomis ichen, befondere landwirthichaftlichen Studium foll bie Nationaloconomic eine folde Berbindung vermitteln. Diefe Biffenicaft tann aber eine fo wichtige Aufgabe nur bann lofen, wenn ber Lehrer, ber fritifchen Methobe folgend, feine Schüler veranlafit, möglichft burch Gelbftbenten bie bochften Brincipien ber Biffenicaft aufzusuchen und biefen bie Beobachtungen und Erfahrungen unterauordnen.

Cowie ber Studirende ber Bhilosophie biefe nicht lernen foll, fonbern nur bas Bhilofophiren, b. b. bas Rachbenten über philofophifche Gegenftanbe, fo foll auch, wer Rationaloconomie ftubirt, nicht eigentlich biefe erlernen, fondern vielmehr bas Nachdeuten über nationaloconomifche Fragen. Rur ein foldes Studium ber Nationaloconomie fann ale ein wurdiger Zweig bes Universitätestubiume augeseben werben."

Bas die Art der Lehrvortrage anbelangt, fo ift an den Lehrer der Nationals öconomie und ber Gewerbelehren por allem bie Forberung zu ftellen, baf er probuctiv lebre in bem Ginne, wie bied Schleiermacher in feinen gelegentlichen Gebanten über Univerfitaten allen Univerfitatolebrern bringend anempfiehlt.

Wer mochte Schulge nicht aus voller Geele beiftimmen, wenn er biefe Grunbfate fur bie wichtigften unter benen erflart, von welchen bie Lehrer ber Landwirthichaft fich leiten laffen muffen, wenn ihre Schuler eine bobere Bilbung erreichen follen? Es liegt eine toftbare Gulle von Beisbeit in biefen wenigen Saten, bie es mobl verbienen, baf biejenigen, an welche bie Dahnungen qunachft gerichtet find, fie fich gang ju eigen machen und nach ihnen ihre Thatigfeit einrichten.

Bir haben auch bie polemifden Schriften Schulge's unter bie Rlaffe feiner methodologifden Arbeiten eingereiht. In ber That hat nur bie Abficht, jur Berichtigung ber Methobe ber Forfdung bas Geine beigutragen, Schulge

Die Beranlaffung zu biefer Schrift geht aus folgenden Borten in ber IV. Abtheilung ber "Gefchichtlichen Mittheilungen" (S. 126 ff.) bervor:

"Broei Zeitereigniffe waren für biefe Studien einfluftreich: die Ericheinung ber Liebig'ichen Agriculturtheorie und die aus Frankreich nach Deutschland ge-

fommenen Berwirrungen im Gebiete ber Nationaloconomie.

Die Aufregung, welche die Schriften des genannten großen Chemikes in weitem Kreite vernrächter, dem ga auf in mein Auflitet ein. Auflangs freute ich mich über des gelteigerte Interelle für Shemie, aber bald artete ein Auflichten im Auflichten der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Auflährer die feinst alles gut erreichen, vernachläftligten andere wichigung Estudiem und bleim mit Verträgsfahrung auf bleicingen ihrer Echre wichigung Schwien und bleim mit Verträgsfahrung auf bleicingen ihrer Echre Delwegenspillen füh, welche nach Ihre gefreiche und gefreie murch, jahen sie ab veraltet, als überwunden an. Das fandwirtsfährliche Embium war bennach in Oelahe, in umportifische Sphanisteru mit Sepantieren an.

Um nun gegen eine solche Gesahr meine Anstalt zu schüter, hielt ich jedes Halbahr eine Borkeinun über Liebigs Theorie, worin ich auf die großen Berdienste dieses Natursprichers hinwies, aber auch auf die bie grundbaliche Wethode seines landwirtsschaftlichen Untercichts aufmerkam machte. Im Jahre 1846

ließ ich biefe Borlefung bruden."

Das Bud von Africh, gegen nedfese Schulg's volennische Schrift: "There Americans er Liebe" fill sichet, is Bettulle: "Die vogsnische Chemie in ihrer Ammerican Bergeichte Bergeichte Bergeichte und Byfischoje." Schulze jehilbert in der Einleitung in Herre Alguen des bomales aufgetauchgen und üferen Affrechungeren, daranteristist die in dem genannten Wecke enthyllene neueste Leichzische, und erstere ber gesperigen Immeglealtungen, noche dei eiche kommen sie eichge werte, nicht nur in wirtsschaftlichen, somdern auch im Wildungs- und Scheidlichelstefen der Mens bervorzeiten mithte. Sodam logen Wenchungen über die versichenen Wechselne der Menschen berwarftlichen Teile der Annberrichteiter, über die wohre und die antweissisches der Verlichten Teile der Annberrichteiter, über des wohre und die antweissische Schwiedlichen Areit der Annberrichteiter, aller die wohre und die alle Anturwischen der Schwiedlichen Areit der Annberrichteiter Areit der Annberrichteiter Areit der Annberrichteiter Annberrichteiter der Schwiedlichen Areit der Annberrichteiter der Annberrichteiter Annberrichteiter Annberrichteiter der Erchafter falles bie der erfen und Sauptkalle der Schwie er Schwiedlichen Areiter der Annberrichter der Erchafter falles bieden erfen und Sauptkalle der Schwie er Schwiedlich and der Fertiger feltliche Berrichte der Schwiedlichen Areitung der Fertiger falles bieden erfen und Sauptkalle der Schwie der Schwiedlich and der Fertiger feltliche Berrichtungen

über ben Sandel mit Liebig'ichem Düngerpulver. Sodann folgt noch eine Reihe

bon, ben Gegenftanb betreffenben, Bufaben.

Der Nachweis, das die Unkalisariet der von Leibig anigestellten Thomisen Gemann der von die Leibig der Angele eine Angele Leibig der ihren Unterlindungen angenombt hohe, bildet natürlich den Kern der Schales siehen Schales der Kern der Schales der Kern der Schales der Kern der Schales der Kern der Kern der Kern der Kern der Kern siehe siehen siehen Schales der Kern siehen siehen der Kern siehen der Kern siehen der Kern der Kern der Kern der Kern der Kern siehen der Kern der k

Die Schrift hatte felbstverständlich nicht die Wirtung und sollte fie auch nicht haben, das Aniscen Liebig's, als bes größten Chemiters unterer Tage, irgend zu schmällern; aber sie Aute unteugbar die Wirtung, daß man Liebig's an ge wand der Beffenie nicht ohne Briffung als baare Minge hinnahm.

Saulge felbs hatte mit feiner, beifalfig bemert, mi jeber Begidum unterforten, polemisfene Gaffir nicht unt ere Bissliensdaft, somenen und fich felbs einen febr weientichen Dienst erweien "). "Weine Benuthungen", oger ein Beziehung auf seine volemisfe Thatigiet. — "hotten ben befun Erfolg. Weine Schuler lamen, das demisslie Studium betreffend, weder auf ben ersten Weittleung; fie trieden es fertam mit gespen Gife, ermachfassignen ober nicht andere Wisslensdien und verochteten nicht die Ersahrung en der Sand verten.

Mieriel Zeit auch diefer Streit mit inem Irrstümmen in Anfpruch meldy, mie große and die doburch speriodischten verbreitssfieldeten woren, og emskirt er doch mit und der Anflati insseren zweisen Bortheil, als ich don num an weit mehr als früher mich bemultse, meine Schuller mit dem Wege, den sie di siemen Studium geben millen, auch mit den Armengen, welche sie zu vermeden hoben, bekannt zu machen, und zwer nicht nur im Gebiete der Antarwissen fichten, sowdere auch in dem der Artein auf Socion mit e. "

Auf biefem lettern Gebiete nun hat Schulge in brei vortrefflichen Monographien bie Untruglichleit feiner Methode glangend bewährt. Die brei Ab-

<sup>&</sup>quot;) Belauntlich hat der große Chemiter felht seine frühern Ansichten wedenlich modificie und in stincen spakern Schriften einen soldern Weg der Forschung eingeschlagen, nedelze der Landweischlichen twoftenfelstellung une erhenverbreich. Sein Angerererepte hat er selbst sollen lassen, vielleicht zum Theil mit unter dem Kniffalt der Schult-schaußen von der

kondlungen: "Der beutiske Korushandet und die keutiske Vollsbildung", "die kreiterfrage, nach den Grundbigten der beutisken Ralaionalsconomie erdretet" und "die beutiske Zuderfrage" butrden allein isson ingereicht jaden, jeinen wissenschaftlichen Ruf zu begründen. Her gat es, hochwickige Tagestrogen zu lörn. Edulys den fig gelöft mit einer meisterheinen Altarbeit und Schäffe. Dies Grougen find inzwissen den der vertretzung gesommen. Dies Gröterungen hohen die Anflichten Gaultes um sinner von Neuenne Diest Gröterungen hohen die Anflichten Gaultes um sinner von Neuenne bestätist.

Stäftligte Weife verfipiniste das Estpent bes "Ko en much er s" um in wie aus ben Gemitigene ber Wolfen, inende ber "Kormunder" — Dand dem überauß geftiegerten und erfeisferten Berleft; überhandinumt — um hie bei bei um gludliche Regulirung des Getreibehandels forgt. Allein es sonie in werden Zeiten fommen, wo jenes Schennt wieder antlaucht. Dann wid es fommen, Schlieft es Kornhande "mieder betrougsluden. Zeiten Erretungen über die Entletzung werderungen inder bie Entletzung und ber Schenftlichte geschen der Schenftlichten der Bestehen und bei den Entletzung der Weiterbericht in einem Urtseil aber die Technen der Weiterbericht in einem Urtseil aber der Ervertungen der Weiterbericht der Schenftlichten der Weiterbericht in ein alle Acht zu fallen, do dieselb auf Schien der Schenftlichten Gesten des Gegenstade — werden dem inspiritien und heitstiftlichen Mitterführungen über den Gegenstade — werden dem inspiritien untschiedung unt wieder den der Gewertschie und Sortsphiere einer missischen Weiter auflichten Weiter auflichten der Schenftlichten und Sortsphiere einer missischen Weiter auflichten Weiter auflichten der Menge augukännige für der

Die in unfern Tagen wieber praftifc geworbene Arbeiterfrage lofte Schulge im Jahre 1849 ebenfalls icon gang im Sinue ber beutigen Biffenicaft. Geine 3been werben in unferer Beit allüberall realifirt. Der treffliche Bollefreund, ber Grunder bes beutiden Genoffenicaftewefene Coulge-Delition, ift fur biefe 3been mit feiner gangen fittlichen Rraft eingetreten. Rur in ber Gelbitbulfe, in ber Benoffenschaft und in ber Bilbung ift bas Beil für die arbeitenden Rlaffen ju finden. Das beutiche Benoffenichaftsmejen ift eine Schöpfung unferer Beit. Allein ichon im Jahre 1849 wies Schulge in feiner "Arbeiterfrage" bringend auf die fegensreichen Wirtungen ber rechtverftanbenen Affociation und Organisation ber Arbeit bin. Geine Rritif ber frangofifden Berfuche gur Lojung ber Arbeiterfrage (Saint. Simon, Fourier Louis Blanc ac.) verbient gerade in unferer Beit wieber bie aufmertfamfte Beachtung, in unferer Beit, wo freilich unter bem lauten Brotefte bes größten Theils der in den letten gehn Jahren entstandenen und meift fehr gefund gebeihenden beutschen Arbeitervereine, ber Socialismus und Communismus ftart wieber colportirt zu werben anfangt.

In der Schrift: "Die deutsche Zuckerfrage, mit beswere Begichung auf die Kuntlequiercharteine" neldig wird ein großer und tiet einschung auf die Kuntlequiercharteine" neldig wird ein gereier und tiet einschniedene Schaben unterer Zoll- und Seiteregreigsgebung zum erstem Wasel
und sich ein der Verlieden der Verlieden abgeweier und ausgebecht. Die Frage ist
woch gente bekanntlich eine offene. Wer der Auffälzung, welche die Zollufe'sige
Norograppie mit zu geroßen Unteren Einen, nannentlich in der periodischen
Berfe, niftig weiter gearcheite worden ist, derbant wir es, do gib abs unglaublich
irrationalte Syftem unterer Judechefteuerung in der öffentlichen Weitungs
werte Vollegen unterer Judechefteuerung in der öffentlichen Weitungs
werte bollig verurtheit ist und, vom fig die tellegergaung gietz under und
werk Bahn bricht, daß diesem unmatürflichen Schutsphieme fellemigft ein Amb
werk Bahn bricht, daß diesem unmatürflichen Schutsphieme fellemigft ein Amb
werk Bahn bricht, daß diesem unmatürflichen Schutsphieme fellemigft ein Amb

In einem, im Augustheft ber Zeitschrift für beutsche Landwirthe veröffentlichten Retrolog Schulze's ift bei Gelegenheit einer lurzen Beleuchtung feiner

literarifden Thatigfeit über bas Lehrbuch Folgendes gefagt:

tommen, wo biefes Urtheil fich Bahn bricht.

Int jede Bissenschaft ift es von höckster Wichtigkeit, sur eine so junge Wichtigkeit, wie die Olfsweitsschaftschre, aber ununganglich erforderlich, wie bie dels Weistern solch eines, welche weiger eines Weistern abbanen, ab wielmehr den gangen Bau immer lester zu gründen und wohl unter Dach wie And po dingen schare indem. In der Archeitsbestimmt der Wissenschaft waten sie ben eigentlichen Baumeistern, gegenüber den Ausbauern, zu vergleichen; de sind der Grieben der Bissenschaft Grieberich Gedick, war der part der Beistern gegenüber den Ausbauern, zu vergleichen; der wie der die der Grieben Grieben Grieben geschieben Denten geschieben.

Und biefes Urtheil wird jeder unbefangene Rritifer bes Schulge'iden

Budes unteridreiben.

Daffelde ift, wie auch oben angedeutet, teinesweges allgemein nach Ber bienft anerkannt worden. Wir hitten es Schulge ebenso von gangem Hegen gegönnt, daß er diese verdiente a liseitig e Anerkennung noch erlebt hatte, wie wir und innig gefreut haben, daß er die höchste Anerkenung bei seinen Kreunden 1-2

und bei Mannern gefunden hat, auf beren Urtheil er ben gröften Werth gu legen berechtigt mar. Aber beft find wir gewiß, baft bermaleinst jenem Buche auch bie allgemeinfte Anerfennung nicht fehlen wirb. Unfere Beit ift feine Beit jum Spftematifiren. Dieje Ericheinungen, jumal auf bem Gebiete ber Boltswirthichaft, brangen und überfturgen einanber; es ift feine Beit, fie in ein Stiftem einzureiben: man fammelt Thatfachen, aber man verichiebt bie Anordnung berfelben; ce brangen fich bunberte von wichtigen Tageefragen auf, bie entichieden fein wollen; man enticheibet fie nach einem gewiffen Juftinft, ber um fo richtiger ju fein pflegt, je mehr bie wichtigften Lehren ber Biffenichaft gu typifden und allgemein erfannten, unumftofliden, taufenbfach erprobten Bahrheiten geworben find. Es werben Zeiten tommen, wo bie neue Biffenfchaft bem Schidfal, welches ber Rechtswiffenschaft in ber Periode Thibaut's und Saviann's beichieben mar, nicht wird entachen tonnen, mo man fich wieber mehr mit ber Form ber wiffenichaftlichen Erfeuntnift wird beichaftigen muffen, fei es, weil jener Borrath von typischen Wahrheiten nicht mehr jur Bewältigung ber Tagesfragen ausreicht, fei es, weil eine im Bachsthum bes Inhaltes eintretenbe Stodung Beit jur Musbilbung ber Form übrig läßt. Dann wirb ber Streit zwifden ber hiftorifden und ber philosophifden Schule zur Entideibung tommen. Dann wird man einsehen, baf bie combinirende Dethobe Abam Smithe nicht mehr ausreicht, bag man bie neue Biffenfchaft ale eine regulative Theorie behandeln muß. Dann wird man beft inne werben, baft une Schulge ruftig porgearbeitet bat. Dan wird manche feiner philosophischen und hiftoris ichen Grörterungen über Bord werfen, ober wenigstens bie letteren in vieler Begiehung lautern; man wird vielleicht auch ben nationalen Standpuntt verlaffen und ftatt ber Bolfswirthichaftslehre eine Beltwirthichaftslehre conftruiren

- aber man wirb boch im wejentlichen bie Wege wandeln muffen, die Schulge porgezeichnet hat. Es gehört feine Divinationsgabe bagu, um bies behaupten gu fonnen; es gehört bagu mir ein tieferes Studium jenes Buches und eine flare Ueberficht über ben beutigen Stand unferer Biffenfchaft. Bir geben es aut : por einem tieferen Studium bes Buches ichredt manches Ungewöhnliche, was man barin findet, ab. Aber man ichene fich nicht bor bem icheinbar Richts bergeborigen, inobesondere nicht vor ben weitlaufigen methodologiichen Erorterungen - und man wird ichlieflich bie unendliche Giufachheit und Rlarbeit fchaben lernen, mit ber Schulge Die fcmierigften Brobleme loft, und bezuglich Die Anleitung jur Löfung berfelben giebt."

Die meiften landwirthichaftlichen Schriftfteller, welche bas Bebiet ber allgemeinen Landwirthichaft, nach Schulge's miffenichaftlichem Auftreten, bearbeitet ober in ihren Schriften wenigftens berührt haben, haben Schulge's Grundanfichten, Gintheilungen und Definitionen anaenommen. und man tann fagen, bag er in biefer Begiehung gerabegu Schule gebilbet hat : bagegen haben, wie Emminghaus mit Recht beflagt, bie Nationaloconomen bon Fach Schulge's Lehrbuch nicht genug beachtet und gewürdigt. Die Erklarung für biefe Ericheinung liegt wohl in manchen mehr auferlichen Gigenschaften biefes Buches felbft, welche feine innern Borguge nicht voll gur Geltung tommen laffen.

Schulge hatte in feinem Beifte feit Jahren bas Bebanbe biefer Wiffenichaft fertig. Batte er Duge gefunden, ein Menfchenalter früher mit feinem Berte in bie Deffentlichfeit gu treten, fo batte es jebenfalls auch in ftrengwiffenichaftlichen Rreifen eine gang andere Unertennung gefunden, ale breifig Sahr fpater. Bahre Gebanten bleiben immer gleich mahr; aber jebes Beitalter rebet feine eigene Sprache und wer von feiner Beit voll gewürdigt werden will, muß ihren Ton ju treffen miffen. Schulge's Jugend fiel in eine philosophifche Beit, mo man por philosophifchen Abitrattionen, felbit por ftrengen Schulausbruden, nicht gurudichrecte; in biefer Beit reifte er in ber Schule von gant und Fries jum ftrengen Denter heran; an ben Werten biefer Deifter bilbete fich feine Auffallungs- und Darftellungemeife. Mis er aber mit feiner Rationaloconomie in bie Deffentlichfeit trat, mar Gefcmad und Richtung bes Zeitalters vollständig verändert. Man fann nicht fagen, baf unfere Beit philosophisches Dachbenten verläugnet, benn man murbe ihr bamit überhaupt jebe höhere miffenfchaftliche Muffaffung abfprechen, aber fie verlangt, bag man ben Unterfuchungen bie philosophifche Schulform nicht anfieht, fie will auch bie Regultate tieffter Forfchung in eleganter Form und weltmannifdem Roftum.

Bare Schulge im Stanbe gewefen, feine Bebanten und Anfichten in bie Sprache ber Mouzeit umgufeben, fo murbe fein Lehrbuch, bei feinem großen Reichthum an neuen eigenthumlichen Bebanten, einen gang andern literarifchen Erfolg auch in ftreng fachmannifchen Rreifen gehabt haben. Bielleicht fehlte ihm für ein foldes Unichmiegen an bie gefteigerten Unforberungen ber Wegenwart, in feinen fpatern Jahren, bie nothige Clafticitat, vielleicht überhaupt bie formelle Begabung. Dagu tam ber Mangel an jeder eigentlichen Muße, welche ber Gelehrte gur harmonifden Bollendung eines großen Beiftemvertes bedarf; mit Beichaften überburbet, burch bie verschiedenartiaften Racher geriplittert, mußte Schulge fich bie Stunden für literarifche Thatigkeit gewiffermagen abftehlen und tonnte nur ftudweife, nicht mit ichopferifcher Runftlerhand aus bem gangen Blode, herausarbeiten. Erfolgte ja felbft ber Drud bes Bertes ftudweise im Berlaufe mehrerer Jahre. Un eine Ausarbeitung, welche allen Theilen bie Sarmonie eines organischen Gangen aufzupragen fucht, an eine Durchfeilung im einzelnen war nicht zu benten. Much hatte Schulge bei feiner fchriftftellerifchen Thatigfeit wieder oft gu febr ben ungleichartigen Bilbungeftandpuntt feiner Schuler por Angen und falug beshalb oft wieder ben Ton einer Bopularitat an, melder bem vornehmen und verwöhnten Beichmad ber Belehrten nicht aufagte.

Leider war es Schulze nicht vergenut, seiner Absicht gemäß die auf Verländschommte zu gründende allgemeine Landwirtschijde, ich ver landwirtsschijde, ich verschijde, ich ver Landwirtsschijde, ich ver Landwirtsschijde, ich ver Landwirtsschijde, ich ver Landwirtsschijde, ich verschijde, ich

Die lette Schrift Schulge's war "die geschichtlichen Mittheilungen über das dademische Studium und Leben auf dem wirthschaftlichen Zustitut zu Jena und der staats- und landwirthschaftlächen Alademie zu Edena", 1858, wechhe er als Keifgade zu der dreihundertijöhrigen Stiftungsfeier der Universität Jena darbrachte.

Nachstehend geben wir ein chronologisches Berzeichniß sämmtlicher Schriften Schulze's:

Antiquitates rusticae. Particula prima, de aratri romani forma et compositione. Cum figg. aeri incisis. Jenae, 1820. Part. sec. de ordine,

ex quo Romani agros coluerunt. Dissertationi adnexa est: De oeconomicis facultatibus in Germaniae academiis constituendis oratio. Jenae, 1829. -Ueber Babiergelb, befond, in Begug auf bas Groffbergogth. G.- Beimar. Gifenach, ob. Beurtheilung gweier Blane, welche fur bie Tilgung ber Staatsichulb bes Großbergogth. G.-28.-E. ber hoh. Berfammi, bes Landtage vorgelegt worben find. Leips., 1824. - Ueber Befen u. Stubium ber Birthichafte- ober Cameralmiffenfchaften. Jena, 1826. - Das landwirthichaftl. Inftitut auf ber Univerfitat gu Bena. Jena 1826. - Rachr. v. ber landwirthichaftl, Lehranftalt in Jena für bas Commerhalbighr 1828. Rebft e. Abh, üb. ben Untericieb gwifchen Theorie, Braris u. Sandwerf ber Laubwirthichaft. Bena 1828. - Berhandl. Des baltifchen Bereins f. Forberung ber Landwirthichaft in ber erften Berfamml. ju Greifsmalb am 6. unb 7. Muguft 1838. Greifemalb, 1840. - Deutsche Blatter für Lanb. wirthichaft u. Rationaloconomie, Beft I. M. u. b. E .: Das landwirthich. Infiitut ju Bena in feiner Berbindung mit ber bafigen Befammt-Atabemie und bem großherzogl. Rammergute ju Zwäten. Rebft einer Abhandlung über höhere Bilbung bes beutschen Landwirths und Gutebefibers. Bena 1843. - Ueber bie Gelbftftanbigfeit bes beutiden Univerfitategeiftes u. feine Bebeutung fur unfer Bolte- u. Staatsleben, mit befond. Begiehung auf bas Stubentenbuell. Rebe beim Antritt bes Prorectorate in ber Aufa ber Bef.-Univerfitat ju Jena am 5. Auguft 1843 gehalten. Jena, 1843. - Thaer ober Liebig? Berfuch einer wiffenschaftlichen Brufung ber Aderbautheorie bes orn. v. Liebig. Jena, 1847. - Deutsche Blatter II. III. A. u. b. T .: Ueber ben beutichen Kornhandel u. Die beutiche Bolfebilbung, m. befont. Begiebung auf b. Giderung ber Armen gegen Brottbeuerung. 3eng, 1848. - Rachr. über bas landwirthichaftl. Inflitut ju Bena im 3. 1848. Mus ben Deutsch, Bl. besond, abgebr. Beng, 1848. - Deutsche Bl. f. Laubwirthid., Rationaloconomie u. Politit. II. Bb. 1. 2. Seft. A. u. b. T.: Die Arbeiterfrage nach ben Grunbfagen ber beutschen Rationaloconomie, mit Beziehung auf Die aus Franfreich nach Deutschland verpflangten Sufteme bes Feubalismus, Der tantilismus, Phyfiotratismus, Socialismus, Communismus u. Republitanismus erörtert. Bena, 1849. - Radir, von bem fandwirthichaftl. Inftitut ju Jena. Bena, 1850. - Deutsche Bl. II. Bb. 3. u. 4. Seft, enth. Die beutsche Buder frage, m. befond. Begiebung auf bie Runtelunderfabritation. - Deutiche Blatter II. 5. A. u. b. T .: herr Brof. Schleiben in Jena und bie landwirthichaft. 3m ftitute. Rebft einem Beitrage gur Beurtheilung feiner "Enchelopabie ber gefammten theoret. Raturmiffenschaften in ihrer Anwendung auf b. Landwirthichaft." Bur Abmehr ber Schleiben'ichen Angriffe auf iene Anftalten u. auf b. Schrift: Thart ober Liebig? Jena, 1852. - Radricht v. bem landwirthichaftlichen Inflitute gu Bena ac. Leipg. 1856. - Rationaloconomie ob. Bollswirthichaftelehre, vornehml. für Land., Forft- und Staatswirthe. Rebft graph. Darftellungen ber Getreibe preife in ben 3. 1660-1850, einem Muffage über Die Rorntheuerung ber Jahre 1853-1856 u. praft. Erörterungen fib. Sanbel, Taration, Bapiergelb u. Banim. 2 Bbr. Leipa., 1856. - Geichichtliche Mittheilungen über bas glabemifche Studium und leben auf bem landm. Inftitute ju Jena in ben Jahren 1826-1834 und 1839-1858, wie auch ber fonigl. preug. ftaate- und landm. Atabemie ju Cibena in ben Jahren 1834-1889. Rebft Rudbliden auf Rarl Auguft's landm. Birtfamteit. Gine Reftgabe ju ber 300 jabrigen Stiftungsfeier ber Univerfitat 3ena. Rena 1858.

# 4. Schulge's anderweitige praftifde Birffamfeit, befonbers burch Gutachten.

Bei Schulge's bemabrter miffenichaftlicher und praftifcher Tüchtigfeit war es natürlich, bag er von vielen Geiten, von Regierungen wie von Brivaten, in wichtigen ftaats- und fandwirthichaftlichen Fragen um Rath angegangen und ju Gutachten aufgeforbert murbe. Manche feiner Gutachten hatten wegen ihrer Grundlichfeit mohl verbient, veröffentlicht gu werben; jedenfalle haben niehrere berfelben auf ben Bang ber Befetgebung unverfeunbaren Ginfluß gehabt. Co mar es Schulge, welcher bie fo michtige Runtelrubenguderfteuergefengebung im Rollverein guerft auf richtige Babuen gelentt bat. Schon im Rabre 1836 wurde er von bem fonigl. preugifchen Staatsminifterium anfgeforbert, ein Butachten über bie vollewirthschaftliche Geite ber Rübenguderfabrifation, inebefondere bie Befteuerung biefes Gewerbezweiges, abzugeben; in ber bon ihm ausgearbeiteten ausführlichen Deutschrift wies er auf ben Wiberfpruch bin, in welchem bie von ben Rübenguderfabrifanten verlangte Steuerbegünftigung mit allen Grunbfagen einer gefunden Staatewirth. fcaft ftehe. Er verlaugt, bag bie Steuer vom inläubifchen Rubenguder nach und nach fo erhölt werbe, baf biefelbe mit ber aus frembem Rohauder gefertigten Raffinabe gleiche Abgaben ju gahlen habe: qualeich eutwarf er eine Stala, monach bie Rubenquderfteuer allmälig bis ju biefer Bohe fteigen follte.

The in biefem Gutachten niedergelegten Grundfäge entwicklie Schulze dann weiter in feiner oden erwöhnten Trunffgrift über "die deutfage 311 derfrage" 1850 und in mögtren plichteren Gutachten. Schulze nuachte sich durch diese Kuffreten in dem einflusserächen kreife der Runkfertendersachten nuache Beinde, welche unter dem trügerichen Schonen, der Begünftigung eines voterländige unter dem trügerichen Schonen, auf Kosten der Staatsbürger im Mupruch anhenn, erstehe aber zugleich die Freunde, daß feine Vorschläßige von den Zollvereinsberrigierungen soft wörtlich angewommen vourden, wie ihm dies in anertinentwon Schreiben der ersten stuanziellen Autoritäten des Zollvereins Segnat wurde ").

Wir heben beifpielsmeife einige Gingelbeiten hervor, um eine 3bee von ber vielfeitigen praftifchen Thatigfeit Schulge's gu geben. Go

<sup>\*)</sup> Auch ein anderes ungebrucktes Gutachten Schulge's über bie Grundung eines "preußifch-beutichen Bantvereines jum Schube gegen die Rachtheite und Gefahren der Bantnoten" enthält febr gwedmäßige Borichläge.

verweilte er 1843 langer in Meiningen, um Borichlage über bie neue Organifation ber Domanenverwaltung zu machen; im 3. 1847 half er ju Bena einen Rorn. und Brotberein begrunben, um bei bem ungewöhnlich hoben Stand ber Getreibepreife ben hilfebeburftigen Ginwohnern ber Stadt bas Brot um einen geringeren Breis, ale ben Marttpreis, ju verfaufen\*); fpater rief er mit mehreren Freunden, befondere bem immer thatigen und gemeinnlitigen Geb. Rath Riefer, einen Giloverein in's leben, weil er für wichtig bielt, in mobifeilen Jahren für Auffpeicherung bes Getreibes und verbefferte Aufbewahrungsanftalten beffelben zu forgen. 2018 bie Drainage in ben fünfziger Jahren in Deutschland die allgemeine Aufmerkfamteit auf fich jog, murbe Schulge bon ber Regierung veraulaft, bie Ginführung berfelben im weimarichen Laube zu beförbern; eine fleine, von ihm veröffentlichte Drudichrift fiber Drainage trug manches ju beren Berbreitung bei. Much arbeitete unter feiner fpeziellen Leitung ju Bena bie erfte Drainrohranpreffe im weimarichen ganbe. Dann ertheilte er wieber einmal ber weimarichen Regierung ein eingehendes Gutachten über Badertagen, in welchem fich die Unwendbarfeit feiner nationaloconomifchen Theorie "bei Berechnung bes angemeffenen Bagrenpreifes" fo recht in der Praxis bewährte.

Ein Glogmfand der sergiamsten Antmerkanteit und des erfüssten Rachentens von ihm anch das arme Obersand am Kuße der Rhön, "das Irland Dermarte," für dessen Weben, "das Irland Dermarte, "für dessen Versissen ist des eine Lemensten der Versissen der Versissen Versissen Versissen Vernacist, eingefende Versissen von der in Versissen Versissen von der in Versissen von der in Versissen versissen von der in Versissen versissen von der in Versissen versissen versissen versissen. Der in Versissen ver

Sbenje iha Schulge wiel für die beiffere Benirtisschaftung der abemilichen Detalgütter, der herrichaften Apold au mid Remda ; nicht
selten unternahm er dortsin, im Auftrag des afademilichen Semates, Jaspectionsertien, drang auf Befeitigung von taustenderlie alten Wijshfrüngen und trug vielt zu einer zeitgemäßen Rogechung der beisfagl noch gan mittelatterlichen grumdhererlichen Berhältnisse bei, bei welcher sich sowed die Atademie, als Grundherrin, wie die Einmochnerschaft, wool bestade Uberfagunt entzeg er sich niemale dem Gehöften, welche sim seine

<sup>\*)</sup> Bergl. ub. bieje Beftrebungen Schulge's beut ichen Rorn hanbel S. 49.

Stellung als Mitglied bes afabemischen Senates auferlogte; natürlich wurde er öfter als jeder andere von dergleichen Angelegenspeten in Anfpruch genommen, da man seine Scononische Sachtunde und praktische Geschiftschnittig nicht entbekren konnte.

3m Jahre 1857 entwarf Schulge, im Muftrag bes großherzoglichen Staatsminifteriums, ein febr zwedmäßiges Regulativ für bie Brufungen ber Canbibaten bee hoheren Bermaltungefaches und leitete von ba ab bie Eramina gemeinfam mit feinen Collegen, bem Profeffor Dr. G. Fifder und bem Beh. Juftigrath Dr. Dichelfen. Den Unterricht ber Schmiebegefellen, welche nach einer fehr medmäßigen weimarifchen Berordnung im Binter einen Curfus in Jena im Bufbeichlag burchmachen miffen, hatte er ebenfalle ju beauffichtigen. Ueberhaupt murbe mohl teine wichtigere landwirthicaftliche Magregel von ber weimarifden Regierung vorgenommen, ohne bag Schulge nicht vorher autachtlich bariiber gehört worben mare. Befonbere erfreulich geftaltete fich in biefer Begiehung fein Bertraueneverhaltniß zu bem Minifter von Batborf, bem Staatsmanne mit bem flaren Blide und bem marmen menfchlichen Bergen, welcher barin fo recht mit Schulge übereinftimmte, daß auch er in ber Landwirthschaft bie ficherfte Grundlage bes Wohlftanbes und echter Bolfsbilbung ertanute.

Rach Schulge's Tode legie Staatsminister von Wathorf im Landung Medimar folgendes Zengmiß ab, neckhes ihn ebenfe hoch giet, als ben Berenighette. Moch midde ich einen Ann assprechen an einen Todern, an ben verstwerten Friedrich Gottleb Schulze, der merme kande nicht fode dodund, dog er des landburtssthöftliche Institut in Jena gegründet hat, sondern auch in andern Beziehungen große, segenstelch wirtende Dienste geleiste that. Er hat ist unzu eich unzu eine gereit, welchges die

<sup>\*)</sup> Scheibler's Zenaische Blatter, Beft III. Borwort S. XVII.

fpateren Generationen in feinen Folgen noch mit innigem Dante ertennen muffen. 3ch erwähne dies befonders auch beshalb, weil Beh. Rath Schulge fich gerade burch bie Art und Beife, wie er bas landwirthichaftliche Inftitut ju Jena birigirte und wie er es in Berbindung brachte mit ben Intereffen, welche gang fpegiell bas Grofeberroathum Beimar und ben thuringifden Staatencomplex angeben, ein hohes Berbienft erworben bat. 3ch bin, feitbem ich bie Ehre habe, bas Departement bes Innern zu birigiren und nach ber gewiß richtigen Ertenntuif von der hohen Bedentung, welche die Landwirthschaft für die Intereffen bes Landes hat, erfillt nebenbei bon einer befondern Borliebe für biefen Zweig ber Bolfowirthichaft, mit Schulge in fteter Berbindung gemefen, und ich tann es ibm im Grabe nicht genug banten, bag er alles aufgeboten bat, bie Intereffen gu forbern, welche von Seiten ber großbergoglichen Staateregierung für landwirthicaftliche 3mede ihm an's Berg gelegt murben. Es ift in biefem Saale eine große Angahl von verehrten Manuern, welche fich ber Landwirthichaft praftifch gewibmet haben, und es wird feiner unter ihnen fein, welcher ben Anfichten, Die ich bier über Schulge ausspreche, nicht auch feinerfeits beipflichtete."

## 5. Das Jahr 1848 und Chulge's politifche Gefinnung.

In der gehobenen Stimmung, wie fie, ale ichoner Rachtlang ber Freiheitsfriege, in Jena noch jahrelang fortwirfte, unter bem Ginfluß alterer Freunde, wie Fries, guben, Ofen und Riefer, mar Schulze, ale gereif. ter Jungling, jum glübenben beutiden Batrioten geworben. Alles, mas an enghergigen fachfifden Bartifularismus erinnerte, hatte er abgeftreift, obgleich er fich ftets eine warme, gemuthliche Theilnahme für fein Beburteland bewahrte. Deutschland, bas große Baterland, feine Ginheit und Freiheit, ging ihm über alles; aber seine magvolle Gesinnung und bie praftifche Richtung feiner Wiffenschaft bewahrte ibn vor aller Phantafterei und untlarer Deutschthumelei, welche fich bamale oft an bie ebelften patriotifden Beftrebungen beftete. Unreifes Demagogenthum war feinem flaren Berftanbe ebenfo guwiber, wie geheimes Confpiriren feiner ftreng gefetlichen Gefinnung. Er verfannte nie die ebleren Motive, die fich in ben bamaligen Beftrebungen ber Jugend fundthaten; er war ber Burichenicaft wegen ihrer fittlichen und patriotifden Tenbeng gugethan , aber er befämpfte alle Auswüchse biefer Richtung und fam beshalb manchmal mit fonft gleichgefinnten Freunden in Streit. Aber nicht mit Imangsnaftregen und polizitliden Berboten wollte er biefe Betterbungen ber Ingend erbridt wilfen; das einigie gefunde Gegenmittel erfannte er in gründlicher politischer Belehrung. In einem Berichte an den Regierungsbewollmächigten der Universität ertfärte er um Zeit der Juliervolution: "In einer Zeit, wo der gewollige Umschwung der Geisper im ganzen westlichen Europa unausspälfigum sich auf die staatlichen Angelegenischen der Wälter geworfen hat, die Jugend auf von Universitäten von dem Tenfen an das Enaufstein abzwirigen, sie unmöglich, daher ist as die driegenischte Rochwendsgleit, diese Tenfen zur wilfenschaftlichen Kartheit, zur erfahrungsmäßigen Besonnenheit und Bescheicheit zu brüngen."

Schule's genaue Bekanntschaft mit den Grundbedingungen des Sollswohlftandes, seine Einsight in die praktischen Schweirigkeiten aller durchzuführenden politischen Berbesserung, der allem ader seine sein sollt sebend Seift, der vonterfährighe Genenissum, sondern der wollt sebend Seift, der vonterfährighe Genenissum, die Spieckereitvolligkeit der einzelnen Bürger die Jamptsache sei, spright sich in allen seinen politischen Bekenntnissen aus, mit denen er überall entschieden und offen kerventra.

In bie em Sinne wirkten seine Borträge über Nationalkonomie und Staatsvirtsschaft vortheiligalt auf den Geist der gangen jenalisen Entwentement ein; mancher simmessschimmende Temagog, welcher di tähnsten Weltverbesserungspläne als sertige Recepte in der Tasse vorder ihr in Schalze's Hörfau zu bescheidener Sesbiertenutnis gebracht worden. Ans dem raditalen Umsturgmann ift ein besonnener Boltsfreund geworden, welcher später im engen oder weitern Kreise, als Staatswarte oder Guttessigker, erfannt hat, wie sigwierig and, die Liechte Berette oder Guttessigker, erfannt hat, wie sigwierig and, die Liechte Beretsgeriemig im prastissen Leben burchguspführen ist, welcher aber doch nicht mibte wird, nach dem Bortist seines Meisters, für Boltswohl und bersonnen Gortssichtt zu arbeiten.

Schulz hielt es für thörligt, beife ober jene Staarsform als Edbeat iri alle Zeiten und Böller aufgiptellen; es war feine Anfight; "bog liber die Borzihglichtei einer Staatsform nur mit Rückficht auf ein beitimmtes Boll und auf eine genvisse Zeit geurtheit und beshalb im alle gemeinen feine Staatsform die beite genamt werben fönne. Hir unfere beutschen Bechstlimise iselt er die eon kituntion elle Monarchie für wochstaftinise iselt er die eon kituntion elle Monarchie für werben bei vollethimische, unseren Seinen will hand die neufprechende Staatsform. Er war ein geschwerten Gegene aller absolution werden Bestantsform eller bemokratischen Jägeschieftet. Die constitution William kitulität, wie aller bemokratischen Jägeschieftet. Die constitutionsche Monarchie gat ihm nicht als eine framglissische Scholonen

entnommene Staatsform, sondern als eine Berwirtlichung des tiefsten germanischen Etaatsgedankens. Schon in der Germania des Taacitus, seinem Liedingsbuche, dos er immer und immer wieder las, sand er die Grundzige der constitutionellen Monarchie angedeutet und der tiesspinige der constitutionellen Monarchie angedeutet und der tiesspinige Ausspruch des großen Montesquien, daß dos Spitem der constitutionellen Freiheit ihr den deutschaft ultwäldern erfunden seit, bildere einen Tektliseines vollitischen Gaudensbetenntnisse.

Seine Aufjassung der constitutionellen Monarchie war mehr durch Manner wie Arnbr umd Dahlmann, als durch den süddenschen Lieben Liebent bette den Beldert Gefinnt. Wis Arnbr, in welchem er das Lorbild eines deutschen Patrioten vereigte, stand er im brieflichen Verteigt, mit Tahlmann trat er in ein näheres persönliches Berhöltniß, als leigterer, nach der hannversichen Katastrophe, einige Jahre in Jena Cebe.

Reben Fortidritt bes conftitutionellen Lebens in Deutschland begrußte er mit Freuben, besondere mohl that es ihm, ale auch in feinem Beburtelande Cachfen, die balb fo fegenereich mirtende Conftitution bon 1831 eingeführt murbe; er legte bamale Berth barauf, bie Sanb. ftanbichaft bon Gabernis jur Auerkennung ju bringen, um ale Befiter von Gavernit vielleicht einmal in bie fachfifche Rammer gewählt merben au fonnen\*). Gur Breufen erschnte auch er eine conftitutionelle Berfaffung, aber er vertannte nicht, bag Preugen in feiner Stabteverfaffung, feiner gerechten Ordnung ber bauerlichen Berbaltniffe, feiner Sorge für Bolfebilbung, feiner trefflichen Bermaltung, feiner einzig baftebenden Landwehrperfassung bereits Glemente besite, melde mehr werth feien, ale eine nicht aus bem Bolfeleben berausgemachiene Charte. Stein mar Schulge's ftaatemannifches 3beal; Stein's Bilb hing über feinem Schreibtifch, feine Bufte ftand in feinem Zimmer. An bem Breufen ber Stein'ichen Gefeggebung bing Schulge mit ganger Seele. Schon fruh gehörte es ju feinem Glaubenebetenntnig, bag in Breugen ber Reim für Deutschlands politifche Butunft liege. Ju biefer lleberzeugung tonnte ihn weber bie Schmach ber Demagogenverfolgungen, noch bie felbfiverichulbete Rnechtichaft Breukens unter Ruflands und Defterreichs Jod in ben breifiger Rabren irre maden. Er glaubte an Prengens Stern mit ber unerschütterlichen Soffnung bes Batrioten. Freier athmete er auf, ale mit ber Thronbefteigung Friedrich Wilhelms IV. ein frifder Luftzug in die beutschen Berbaltniffe

<sup>\*)</sup> Er fchrieb ju biefem Brede eine auf Urfunben gegrunbete Debuttion über bie alte Rittergute eigen ich aft von Gavernib.

fam. Seine gange hoffnung errogte aber das berühmte Vatent vom 3. Februar 1847; damit schien ihm endlich das Eis gebrochen und ein neuer Frühlung für Preußen und Deutschland zu beginnen. Schulge folgte den Berhanblungen des vereinigten Landtages mit einer Aufmertfunket, als wenn er mitten unter jenen Mannern fäße, welche ihm in ihrem ungbollen Breitund bereits wie die eigentischen Bertreter von gan; Deutschland erschienen; er legte, wie wiele Patrioten außerhalb Preußens, dieser Bertammlung bereits bie Bedeutung eines beutschen Bartaments beit.

Da brach der Strum des Jahres 1848 herein, jenes vielgefchmähren und vielgepriesenen Jahres, mit seiner idealitischen Begeisterung und seinem ebeln nationalem Aussissumg, aber and, mit allen seinem wöber lichen Gemeinheiten, seinen unreisen Physosen, seinen sindischen Uederstätzungen. In dies ein Jahre gate für jedermann seitzuschen und Partie zu bekennen; es war eine Zeit, wo sich der Charatter der Menschen benähren, wo sich der Weinschen benähren, wo fich der Weinschen benähren, wo fich der Weigen von der Sprein sonderen sollte.

Schulze war von jeher ein ährer Bolksmann gewesen, Dieselben Jiele, für medge er gelebt und geltreit, dentschae Einheit, witrischgeftliche und stittliche Jebung des Volles, besonder in seinen unteren Klassen, schrieb abs Jahr 1848 auf sein Banner, bennoch bestand zwischen Schulze nich des Verwagungsehrart ein großer Gegenstat. Rährend Schulze sich mit diesen Bragen seit Jahren eingehm und getwicklich befagt hatte, glaubten jest oberstädliche Phonntien mit einigen Physosen des Jahren, und der hie der in zienlich idhalischen Schulze fach bei ein zienlich idhalischen Gestüllsen gestürf hatten, machte sich beie politisse Unreise in wahrhaft erfriserendern Seite getten den vollen der der friederendern Seite gettend.

Seit dem Monat Mary 1848 war auch Jena außer Aund und Band's). Durch einen Tumult von Studenten und Bancen wurde der langistigie verbiente Staatsminifter Schweitzer in Weimar geftürzt und der mohiwollende Großgerzog Karl Friedrich zu alleigand Concessionen genötigiet, welche auch auf geschichen Wege zu erreichen genoren wören. In Dena folgte eine Boltsvers ammung auf die andere, in welcher selbs Prossessionen, die fich die dassin nie um Politik gefümmert haten, dem Bolts die vunderfichten Timze vorpredigten. Ein gedenter Justift beite anseinnder, dass alle des Bolts bründenden,

<sup>\*)</sup> Friedrich Ortloff: Die Agitation in Jena im April 1848, eine fleine, eben jo mahre ale humoriftifche Darftellung. Jena 1848.

Abgaben abgeschafft werben tonnten, wenn man nur ben Champagner ber reichen Leute recht besteuern wurde. Gin anderer harmlofer Belehrter, ber fonft eine Fliege ju tobten nicht über's Berg gebracht hatte, lief jest mit aufrecht geschmiebeter Genfe berum. fang balb bie Marfeillaife, balb bas Sederlieb und rief: "wir muffen uns birett an Dorbamerita anichlienen"; fpater erffarte fich berfelbe inconfequenter Beife allerbings fur einen beutichen Raifer, meinte aber, bag berfelbe "auf breitefter bemofratifder Grundlage" gemablt werben muffe, beun er febe nicht ein, warum gerabe immer ber Ronig von Preugen und nicht auch einmal ein jengischer Student beuticher Raifer werben folle. Gefährlicher ale biefe phantaftifchen Stubengelehrten maren aber bie focialiftifden Maenten, bie bamale auch in Thuringen ihre volleverführeriichen Ibeen colportirten und besonders in Bena ihr Sanptquartier aufgeschlagen hatten. Coon im Binter hatte ein gemiffer Dr. Lafaurie focialiftifche Bortrage gehalten, worin er bas befannte Bort "Gigenthum ift Diebftahl" in verschiebenen Tonarten variirte und bie 3been Fourier's und Cabet's in Deutschland gu popularifiren fuchte; besonderes Auffeben machte er burch eine ftatistische Berechnung, burch welche er nachzuweisen fuchte, bag bei gleicher Gutervertheilung jeber erwachseue Deufch in Deutschland taglich eine Flasche Wein und 1/4 Torte erhalten murbe! Es ift taum glaublich, aber leiber mahr, bag bamale folder Unfinn ale Mobefache unter ber Daffe, ja felbft bei einzelnen f. g. Gebilbeten Antlang fanb. Wie idmertlich eine folche Uureife Schulte, ber ein Menichenglter fur politifche und nationaloconomifche Aufflärung gearbeitet hatte, berührte, läßt fich benten, aber trot feines Edels an einem folden Treiben, mar er nicht ber Mann, fich vornehm und bequem gurudgugieben; in Bereinen und Berfammlungen trat er mutbig, mit vernichtenber Scharfe, biefen Bolteverführern entgegen und zeigte bie Saltlofigfeit ihrer topflofen Phantafien \*). Freilich mußte er, ber fouft fo populare Boltemann, fich auch manchen Schinuf gefallen laffen und fein Name murbe eine Reitlang als ber eines "Ariftofraten", "Reaftionare" und "Fürftenfnechts" gebrandmarft; befondere weil er ben Muth hatte, in biefer aufgeregten Beit auch die Rechte bes um bas land fo hochverbienten großherzog. lichen Saufes ju vertheibigen, welchem man ohne weiteres feinen gaugen Domanenbefis entgichen wollte. Geine "Bemerfungen über bie Ginrichtung einer Civillifte im Grofbergogthum

<sup>\*)</sup> Aus biefen Rampfen ging feine treffliche Schrift: "Die Arbeiterfrage nach ben Grunbfagen ber beutichen Rationaloconomie," Jena 1849, hervor.

Sach fen . Weimar" wiefen aus gefchichtlichen, nationaloconomifchen und juriftifden Grunden auf eine gerechte und fachgemage Ausgleichung bin und find nicht ohne Ginfluß auf die fpatere Auordnung biefes Berhaltniffes geblieben. Ueberall trat Schulge mit offenem Bifir, ale Berfechter ber conftitutionellen Monarchie gegen bas Buthgebrill ber rothen Republifaner auf, welche vom Wefen einer Republit und ben Bflichten eines mabren Republifquere feine Abnung batten und unter Republif einen Buftand verftanben, wo jeber nach Belieben "bummeln, fneipen und faullengen" tonne. 11m gegen ein folches Treiben angufainpfen, vereinigte fich Schulge im Frubiabr 1848 mit gemäßigt gefinnten Dannern aur Grundung eines conftitutionellen Bereines. welcher manchfach aufflärend und beruhigend wirfte, obgleich auch hier bieweilen munberliche 3been auftauchten. Go agitirte ein fleiner philologischer Brivatbocent in einem langern Bortrage für Bieberberftellung ber Canbaraficaft Thuringen: nach feinem Borichlag follten bie thuringifden Fürften jebes Jahr auf ber Bartburg gufammentommen und lojen, ber burch bas loos beftimmte follte bann jebesmal auf Gin Jahr Landgraf fein und auf ber Bartburg refibiren. Ueberhaupt fluchteten fich in biefen conftitutionellen Berein auch manche frembartige Elemente, fo auch ber bamale in Jena weilenbe, aus Birtenfelb vertriebene, olbenburgifche Regierungsprafibent Sannibal Gifcher, ber f. a. Rlottenfifder, welcher in einer Rebe, gur Feier bes gweihunbert. jährigen Jubilaums bes meftfälifden Friedens, auseinanderfeste, bag urfprunglich eigentlich alle Dentiche Leibeigene gewesen feien, bag ber Buftand, wie ihn ber weitfälliche Frieben geschaffen, ein burchaus normaler gemeien, bag Deutichlaud febr m beflagen fei, am Anfang biefes Saculume einige hundert gandeevater verloren gu haben, benn bie patri. moniale Regierungemeife entipreche allein bem beutichen Boltecharafter, er felbit babe ben Gegen einer folden Regierung ale "Bicelanbesvater" in Birfenfelb verbreitet, eine Behauptung, gegen welche freilich seine ehemaligen birfenfelbischen Unterthanen feierlichst protestirten.

Solchen wunderlichen Excenticitäten gegenülder erfeitenen dam Schulz's Vorträge, die sich meist auf stauswurthschaftliche Gegensthäte bezogen, wie mehre Lichymurte in den Berthandlungen des Bertrins. Obgleich Schulz die Abrettei jener anarchischen, regeschen Bolt & de-waf fruum geinden, bei man sie dannels forbette, so sielt er es doch sür geboten, daß auch gemäßigte Männer der Bürgerrecht sich anschließen. Eros seiner 53 Jahre trat er in die reitende Bürgerrecht grand's, exercitet aus seinen Baumen orbentlich mit mit ließ sich so-

gar von einem alten Cavalleriewachtmeifter privatim im Gabelfechten einiben.

Keinebwegs gehörte Schulge zu den überflingen und blafirten Naturen, wolche über die gange Benegung des J. 1846 unterfiglisched den Selab brachen; auch er hoffte von der großen Nationalversammlung zu Frantfurt viet für Teutschamb's Einigung durch Herfling eines Bundesftaats unter Perußen könfiger Jährung.

Gin Manbat, welches ibm ein fachfifder Bahlfreis autrug, lehnte er inbeffen ab, weil er fühlte, bag eine langere Abwefenheit von Jena bie Exifteng feines landwirthichaftlichen Juftitute gefährben murbe, beffen perfonliche Leitung er ale feine wichtigfte Lebensaufgabe anfah; bagegen folgte er ben frauffurter Barlamenteverhandlungen mit bem wärmften Intereffe. Seinem gangen politifchen Entwidelungsgange nach, ftanb er gur beutichen Bartei bes Centrums, welche guerft ben allein fruchtbringenden politifden Grundfat aufftellte, baf Deutschland fich ohne Defterreich, unter Breugens Suhrung ftaatlich conftituiren muffe. Bei biefem allein praftifchen Grundfat verharrte Schulge feft und confequent und wirfte in feinem Breife bafür nach Rraften. Wie freudig begrüßte er Beldere berühmten Antrag vom 12. Marg 1849, wie jubelte er auf, ale une ber Telegraph bie Runde brachte, baf ber Ronig von Breugen jum Raifer ber Deutschen gewählt fei. 3d erinnere mich beutlich, wie wir im engften Familienfreise gufammenfafen und une ber Diener bas Reitungeblatt mit ber Freubenbotichaft hereinbrachte, wie ber Bater uns begeistert umarmte, eine Flasche bes beften Chambagners aus bem Reller tommen lieft und mit Schillers Worten:

"Geenbet nach langem, verderblichen Streit Ift die kaiferlose, die schreckliche Zeit"

auf Friedrich Bilhelm I., ben Raifer bes wiebergebornen Deutschlande", mit uns anftief.

Befenders war ihm auch Schle Amig-Holftein an's Hern gemachen. Ihm Andern jeue schimen Tage von Niel seendhop vor der Seele, wo im Herbt 1847 die deutschen Andersche Gesche, wo im Herbt 1847 die deutschen Landensche Gesche, wo im Herbt 1848 die Hongter Tage sich der gange Ernst der scheiden Versche werter Tage der Gesche Gesch gesche Gesche Gesche Gesche Gesche Gesche Gesche Gesche Gesch gesche Gesch gesche Gesc

fchen Unleihe in aufopfernbfter Beife. 218 bie Schleswig-holfteiner, von aller Welt verlaffen, auf ihre eigenen Rrafte und ihr gutes Recht vertrauten, reifte Schulge trot alles Wefchaftebranges nach Sanno ver ju einer Berfammlung ber Freunde Schleswig-Bolfteins und fuchte in landwirthschaftlichen Rreifen eine regelmäßige Gelbftbefteuerung für biefen heiligen Rrieg ju organifiren. Mus bem von ihm verfagten Aufrufe fpricht fein ganges marmes Berg für bie grofe Cache. Der Ungliidstag von 3bftabt, bie Comad von Bronngell und Dimut fcmeraten ihn bitterlich; er empfand bas Unglud bes Baterlanbes fo. tief, wie bas nachfte Ramilienunglud, aber er lieft fich in feinen patriotifden Soffnungen nicht brechen. Geine Bemerficht rubte auf fefterem Grunde, auf bem Glauben an ben großen, noch unerfüllten weltgefcichtlichen Beruf bes beutichen Bolfes und bem Bertrauen zu bem noch gefunden Rerne unferes Bolfelebens. "Unfer Bolfeleben ift gwar manchfach unvolltommen, aber ber innerfte Rern beffelben ift boch gefund, und noch lebt in unferem Bolle ein fittliches Gelbftvertrauen. Bflegen wir in biefem Bertrauen ben Reim gum Guten und Beiligen, welcher fich in ber Tiefe bes Bolfsgeiftes erhalten hat, bann wird Deutschland allen Gefahren tropen fonnen und mit Gicherheit auf bem Wege ber Bervollfommnung fortidreiten fonnen. - - Goll es mit uns Deutschen wesentlich beffer werben, foll unfer Baterland vor ber Befahr, wieder bie Beute auberer Bolfer ju merben, auf immer ficher fein, fo muß in allen Ständen und Gemeinden, öffentlichen Unftalten und Berfammlungen unferes Bolles jenes buntle Gefühl bes beutichen Patriotismus burch bie Biffenfchaft ju einer hellen Baterlandeliebe berangebilbet werben, beren Strahlenglang alle Berhaltniffe unferes Bolfelebens erleuchtet und ermarmt."

Bei einer solchen tiefen Auffassung des deutschen Boltelebens sonnten ihn vorübergehende Migerfolge der nationalen Sache wohl betrüben, aber nicht entmultigen und zu Boben schlagen.

An der langen bleiernen Zeit einer geist und ginarterlofen Realtinu, wo manche großhrecherische Mendbheiden den 1848 in träger Abspannung die Flugel schängen liegen, wo die Bourgeoise, im Dienste des goldenen Kaldes, alle Bestrebungen sier Teustischands Einsteil und jedachte mit fine Tuderschand einige unverligen Abgel anfah, stam Schulze mit seiner lederzeugung unerschülterlich treu zur nationalen Sache wir feiner Uberzeugung unerschülterlich treu zur nationalen Sache wir fleiner der Samen deutscher Gestimung und ächter volltischer Grundfäge aus, der in sunderten junger Gemitiger herrtich aufgüng. Wenn ihm im Kreife seiner Gollegen und älterer Bestamten, vielfag stumpfe Gleichgeit genom de höchten antonianst müsschen erutgegenten, jo fehre

er mit boppelter Liebe immer wieber jur Ingend gurlid, bei welcher er ftete Empfanglichfeit fur feine 3been fanb. Bie oft rief er aus: "Dit ben Alten ift nichts, mer fur Dentschlands Bufunft arbeiten will, muß fich an feine Jugend halten!" In Diefem Ginne rief er feinen icheibenben Jungern ju: "Saltet mit mir feft an ben Grunbfaten, welche wir gemeinfam ju Leitsternen in unferem Rampfe für unfere Bolfes Freiheit und Recht, Bilbung und Boblitand erforen haben: beuticher Gemeingeift leite une im Rampfe mit ber Gelbitfucht und Sabfucht, beutiche Bolfethumlichfeit im Streite mit Muslanderei, befondere mit frangofifder Bornehmthuerei und Dobefucht, beutiche Befonnenheit im Rampfe mit robem Empirismus und ichwindelnder Spefulation, mit Schlendrian und Freiheiteichmarmerei, beutides Rechte- und Bflichtgefühl im Rampfe mit ben Anbangern ber Gewaltherrichaft und ben Forberern ber Gefetlofigfeit, mit ber bem Defpotismus hulbigenben Reaftion und ber republifanifden Anarchie. Deutiche Chre fei unfere Ehre, nicht frangofifcher point d'honneur, fondern mahre Ehre, nicht Raftenehre, fondern Bolfeehre, nicht aufere, wie fie bie Gitelfeit fonft burch Fürftengunft erftrebte und jest fo oft burch Bolfegunft ju erlangen fich beeifert, fonbern innere, welche in ber fittlichen Gelbftachtung murgelt."

So ftand Shultz, der Schijger, noch in feinen letzent Reinnsichren, mit der Begeifterung eines Junglings inmitten feiner Schuler und Freunde. Noch weißte ihn, wie ein frischer Lutzug, der politische Aufschwung Brusfens beim Regierungsautritt bes Pringreguten an, er batte des Glick, nur die Joffen ungen, icht die Mettal ich uns eine Joffen ungen, icht bie Entfal gibungen der neuen Aera zu erleben. Sein Zobestag, der dritte Inli, sollte sich Jahre holter bet blutige Auferstehungstag bes neuen Deutschalbs

#### 6. Das fünfundzwanzigjährige Jubilaum bes landwirthichaftlichen Infituts zu Jena am 22. Juni 1851\*).

Im Jahre 1826 hatte Schulze das landwirthschaftliche Institut zu Jeua gegründet; das schwache, aber lebensktöftige Neis, welches er in Jena's fruchtbaren Boben gepflanzt hatte, war zum krästigen Baum er-

<sup>\*)</sup> Das landwirthischaftliche Institut zu Jena und feine funfundzwanzige jährige Jubelfeier am 22. Juni 1851. Bon einem alten Schuler ber Anstalt. Leipzig bei Breitsobf und hartel.

wachfen, au deffen Fruidette man sich verifin freute und fleitet. Rein Wamber, daß sich zuwerte von alten Schaltern einer Anslate dansder einmerten, der sie für ihre gestige Ennwicklung so viel verbandten und beschäufen, das fünfundpaanziglästige Jakelist berschen durch eine großentige herzechbende Bieter zu begehen. Schon im Winter 1850/51 warre ehemalige und gegenwärtige Schalter zu biefem Joret zustammengenteten. Mit frischer Begeisterung wurde der Gebante von den Einen einer Vertrechte ergreifen und im Vertrecht mit den alten Echslere, von deren sich besonders der Kammerherr von Hell vor f. Drackendorf um der Verkungsgeath Karl Lang zu Jena weschnliche Verdienung ein der Wechnungseath Karl Lang zu Jena weschnliche Verdienung erroffen.

Der Tag ber Feier murbe auf ben 22. Juni feftgefeit.

Schon in der Friiße des Tages brachte die Liedertaft der Stadt Janem Judicar den Worgengruß mit einem schönen seitlichen Gestange.
Zahlreiche Deputationen begrüßten den Gescherten in seinem Hauft. Der Gurator der Uniwerstätt, Gest. Schaatscath von Seebech, der Ververten, deh, Hosfarth Getteling mit den Decanen der vier Fancitäten, der Stadtrath, der Gemeindevorstand, das Lehrerefügliem des landwirthsschöfen Justitus, die Junungen der Stadt, wiele andere Bespörden und Bereite woren vertreten.

Eine Deputation ber gegenwärtigen Schüler bes Inftitute, bestehenb aus ben Atabemitern Afchenheim, Seibel, Rrufe, Lubloff und Benfler, überbrachten bem geliebten lehrer einen Gichenfrang von Gilber. Namen ber ehemaligen Schüler ber Anftalt überreichte Berr v. Beliborf ein prachtvolles Album, ein Meifterftud ber Buchbinberfunft, in grinem Sammt mit einem Rrang von golbenen Gichen- und Lorbeerblattern. Das Titelblatt, gemalt von Franglein Frangieta Schulge in Beimar, zeigt eine Apotheofe ber Landwirthichaft in ftreng antitem Gefchmad, Ceres und Triptolemus bilben ben Mittelpunft bes finnreichen Gemalbes. Faft alle gefeierten Zeitgenoffen gleichen Strebens und bermanbter Biffenichaft hatten ihre Damen in bas Gebentond eingetragen. Beimar's Erbgroßherzog Rarl Alexander eröffnete bie Reihe berfelben mit bem Bahlfpruche bee Fallenorbene "Vigilando ascendimus" und unmittelbar auf ihn folgte ber Beros und Reftor ber Biffenfchaft, Alexander von Sumboldt. Richt blos bie Lebenben, auch Tobte hatten ihre Beitrage geliefert: MIbrecht Thaer's Bilbnig und Sanbichrift mar von bem Cohne, ber Damenegug Albrecht Blod's, umfchlungen von einem ichonen Epheufrange, von ber Tochter eingefendet worden. Die landwirthichaftlichen Atabemien gu Elbena, Tharandt, Brostau, Sohenheim und Bonn fprachen ebenfalls bem Jubilar ihre Unerkennung und Berehrung in finnigen Gedenkblättern aus. Auch die alma mater, die ehrwürdige Pforta, durfte nicht fehlen, sie fügte eine frische Blume der Erinnerung in den Chrenkrang des Jubilars\*).

Allein Schulge's ehemalige Schuler begungten fich nicht nut bei em simigen Geschaft, welches dem Beitiger für immer eine Quelle ber inmighten Arrende und dos verethoofille Grümerungspicken blieb; gang im Sime ihres Lehrer wellten sie zugleich den Tag durch eine That practisischer Jumanistät verenigen; sie haten durch gollreiche Beiträge den ersten Jonds pur Gestübnige einer Schulge's lieftigen gelegt, durch welche Schulge's alte Lieblingsbee, die Gründung einer landwirtssischen Belteichung zu Jondsen, nach dem Beritibe Bedient hatte sich dei beiser, wie des jeder auf das Wohl des Beritibes Bedient hatte sich dei beiser, wie des jeder auf das Wohl des Belts gridheiten Schulmung hulbeul befessight, siehlt fernger wurden Beiträge zu dieser Stiftung eingesendet. Herr von hellvorf überreichte die Stiftungsutunde der Anstalt dem Jubilar mit Worten inniger Verechrung und Vernerenung.

Sine Deputation beingte die andere, glädwünfigende Ferunde und bereihrer wogten seitlich durcheinander. Aus weiter Berne trasfen treue Schiller ein; es war rührend zu seinen, wie einige sogar von den äußersten Grenzumarten unsferes Baterlandes, auß Dit- und Beftpreußen, über 150 Weilen, gereift woren, um ihren alten Seher zu gegrüßen.

Belche Menge von sinnigen Gaben überraschte den Jubilar. Der Großherzog von Sachsen-Weimar ernannte den Jubilar zum Ritter der

a) Einige Boden jedter tref noch aus Ausjand eine prachtvolle firftgade in, ein größer fiberner ruffischer Sam mobar von ichönfter Betreburger Arbeit mit einem fibernem Beilentirteller, auf welchem alle Namen von Schulge Schillern aus den betrichen Officervodugen Ausjands eingewirt find, der Name des treuen Kreunde Kart des no Parca mer Swide.



erften Classe des Hausserbens vom meißen Fallen; die Herziger gegeachsen ernestnischer Kinte verliehen ihm das Mitterfreuz sieres Gesammtordens; die sonigl. Audennie der Wissenscheiten zu Erspert übersambte ihm ein Ehrenbissen; der Genetenbauterein zu Jena ernannte
im zu seinem Ghennitigssich auch überreichte ihm ein prödissiens Stumengestell; auch wiele fremde Bereine beglächwünsigten den gesterten Lehrer
der Landbwirtssighaft durch Grantialsinnssighreiben; Breunde in Beiefelde
sigkieten ihm ein sigdiones, auch äußerlich prachtool ausgestatetes Gedick,
Dofreuth Dr. med. Debenus im Dredden, sein alter Untergeschle von
Morta, eine Deb in esqantem Latein.

Dr. Michelfen, bieber Rettor an ber Gelchreichgule ju Hoberbein in Schleswig, widmete bem Jubilar feine Schrift: "Die Arbeitschien in ihrem Zusammenwirten mit ben Lehrschien der Fambenneithen in ihrem Zusammenwirten mit ben Lehrschien figulen "Prof. Dr. Ludwig feine "Grundzige ber auchtlichen Chemie organischer Schlanzen, jum Gebranch im landwirtschiedlichen Schrifte Laboratorium", Prof. Hermann Schulze seine finalerechtliche Schrift: "Das Vercht ber Erfigeburt in seiner Bedeutung für die beutsche Schalben betriebe Staatsenwischung.

Bu bem festlich geschmudten Rofensage fant ein von mehr ale gweihundert Berfonen befuchtes frohliches Festmahl fratt. Manch fraftiges Bort murbe bei Tafel nach guter beuticher Gitte gesprochen; Berr von Bellborf erhob bas Glas auf bas Wohl ber burchlauchtigften Erhalter ber Univerfität, ber Befchüter ber landwirthichaftlichen Unftalt. Geh. Staaterath Seebed brachte ein Soch auf ben Jubilar und feine fernere hoffnungevolle Wirtfamteit aus. Der Sprecher wies auf ben 3med und bie Bebeutung bes mit ber Universität verbundenen landwirthichaftlichen Inftitute bin, in welchem feit fünfundzwauzig Jahren bas fchwierige Problem gludlich gelöft worben fei, bie Biffenfchaft mit bem Leben treu und erfolgreich ju verbinden, und gwar groffentheils burch bie Beharrlichfeit und bie Befähigung eines einzigen Mannes, ben man am bochften ehre, wenn man bon ihm fage, er fei ein achter Deutscher. Rechnungerath Lange begrußte im Namen ber ehemaligen, Studiofus oec. Rrufe im Namen ber jegigen Schiller ben geliebten Lehrer. Der Jubilar felbft brachte ber Univerfitat, ber Mutter biefer Tochteranftalt, bein Stamme, an bem bas landwirthschaftliche Inftitut ein immer würdigerer Zweig werben follte, ein Lebehoch. Biele andere theils ernfte theils heitere Toafte murgten bas feftliche Mahl. Die Mufit voran, froblich Urm in Urm gogen barauf bie Seftgenoffen in ben Pringeffinnengarten. Rady acht Uhr fand ein von ben Stubirenben ber Anftalt angeordneter, bon reichem Damenflor verschönter Feftball ftatt, ber ben Tag frohlich beichloß. Aber auch die Armen und Durftigen sollten an dem Ehrentage eines wohren Boltsfreundes nicht leer ansgeschen, für sie hatte sich ein Tisch im Bürgervereine gebeckt, wo auch sie sich bes schönen Tages freuen sonnten.

#### 7. Die Aderbaufdule ju Bmagen.

Wir haben bis jest eine Seite der Thatigleit Schulge's noch nicht beleuchtet, welche ihm in seinen legten Lebenssähren manche Milhe und Gorge, aber noch viel mehr reine Freude machte, es ift bies die Grünbung und Leitung der Ackebauschule au Zwägen.

Schon feit früher Beit hat Schulge bie Erziehung ber untern land. wirthichaftlichen Rlaffen, befondere ber Sanbarbeiter, ale eine Sauptaufgabe ber Gegenwart betrachtet; neben bie landwirthichaftliche Atabemic follte bie Acferbaufdule und bie laubwirthichaftliche Arbeitefchule treten. Schon ju Elbeng mar er mit bem Blane, eine folche Unftalt ins Leben an rufen, umgegangen, burch feinen Abagna aber baran verhindert morben. Fortwährend beschäftigte ibn aber ber große Gebante Beftalloggis und Fellen berge, bie landliche Jugend burch wohlgeleitete Arbeitethätigkeit, besonders burch landwirthichaftliche Arbeit, geistig zu entwickeln und fittlich ju heben. Bor allem ftand Schulze in biefer Begiehung Robann Racob Behrli, ber einfache Coullehrer von Sofwul, ale 3beal bor ber Seele, welchen Fellenberg im Jahre 1810 an bie Spite feiner Urmenichule gestellt und welcher biefelbe gum Dufter ahnlicher Schöpfungen in faft allen ganbern Guropas gemacht hatte. Natur. lich nahm Schulge Gelegenheit, auch bor feinen Bubbrern bas Berbienft biefer Danner bervorzuheben und feine Begeifterung für ihre Biele auszuiprechen.

Daburch wurden Schulze's Schüler veranlaßt, am fünfundzwanzigjährigen Jubelfest bes landwirthschaftlichen Infitinte, ihrem geliebten Lehrer ein burch Sammlung gusammengebrachtes Rapital ju überreichen, welches ben erften Beitrag ju einer ju errichtenben landwirthichaftlichen Arbeitsichule im Sinne Wehrli's bilben follte. "Schulze erhielt an biefem Tage gahlreiche Beweise ber Liebe, bes Dantes und ber Berehrung, aber feiner hat ihn mehr gefrent und gerührt, ale biefe Stiftungeurfunde. Bon jenem Tage an war die Ausführung biefes Blanes gefichert. Die gespendete Summe mar nur ein fleiner Beitrag ju bem, mas erforberlich war, aber es warb bamit frohlich und vertrauenevoll and Berf gegangen." Balb tam weitere Sulfe. Die Groffergogin - Groffürftin Maria Baulowna, bie hochbergige Stirftin, welche alle poltefreundlichen Unternehmungen zu unterftugen ftete bereit war und besondere ber Erzichung ber Ingend ihre bochfte Hufmertfamteit widmete, überfendete Schulge bei ber fünfundgwaugigiahrigen Jubelfeier bes Groffbergogs Rarl Griebrich ein aufehnliches Rapital jur Ginrichtung einer landwirthichaftlichen Arbeiteschule mit ber Beftinmung, bag biefe Anftalt ein Beiden ber Erinnerung an biefes Geft fein folle. Durch bie thatige Unterftutung biefer hoben Frau tonnte es Schulge magen, im Commer 1856 bie Schule zu eröffnen, nachdem ein junger Landichullebrer, Ramens Auguft Beter, ale Lehrer und Sausvater für bie neuzugrundenbe Unftalt gewonnen mar.

Freilich begann die Anftalt ganz im Keinen; denn immer noch flossen bei Wittel sigt parfam, wenn auch landwirtssichssische Bereine und Wohltstier aus allen Ständen manche Liebesgade spendeten. Schulze mußte oft nicht undebeutende peruniäre Opser bringen, um die Unstalt aus angenblicklicher Verligenheit zu reißen, aber dervartige Schwierigkeiten sonnten ihn in seinem Vertrauen auf das Gelingen des Werkes nicht erschättern.

Der Anfang jur Gründung der Aleftischele wurde mit Anfang inne fremoldigen neu gesanten Banernhaufes in Joudgen gemacht, welches in fürzester Zeit jur Aufnahme des Lehrers wehlt Jamilie und einiger Zbglüng bergerühlet wurde; ein damteenstlichendes Alleres Haus den dange werden dach dam in gedauft, mit jenne verbunden und zu einem Changen vereinigt. Die Wirtssischische Zeitle und Schemen, wurden nach mit nach aufgrührt. Zur Betreibung des practifigen Alefendess wurden vom Kammergut Joudgen die nöhigen Kindereien gehachtet, welche von Kammergut Joudgen die nöhigen Kindereien gehachtet, welche von Ben Jaglüngen barebielt wurden. In dem Garten vurde jedem Knaden ein Bet zu eigenre Stefeltung und Senutyang überwiesen.

Waffrend Schalge's Abficht aufangs mehr auf Grundung einer landwirthichaftlichen Ur men fchule, besonders für Baisentlinder, gerichtet war, führten außere Umftande, besonders ein im weimarischen Lande

allaemein fich geltend machendes Bedürfnift, auf Umwandlung ber Anftalt in eine eigentliche Aderbaufchule bin\*). Biele großere und fleinere Bauern im Canbe hatten bas Beburfnig, ihren Gohnen nach ber Confirmation noch eine weitere Fortbilbung ju geben; ber Befuch ftabtifcher Bürger- ober gar Realfchulen zeigte fich verberblich, weil bie jungen Leute baburch verwöhnt und ihrem banerlichen Beruf entfrembet gu werben pflegten. Rur eine auf bem Lande befindliche Aderbauichule fonnte biefem Beburfniffe abbelfen, wenn fie ben Anaben aus biefem Stande einen gemeinfaflichen, aber boch gründlichen Unterricht in ihrem Berufefache und feinen Sulfebieciplinen gewährte, fie aber jugleich burch praftifche Sanbarbeit weiter bilbete, vor allem aber fie ihrer land. lichen Sphare und einfachen Lebensgewohnheit nicht entzog. wurde bie urfprunglich als landwirthichaftliche Armenichule errichtete Unftalt gur eigentlichen Aderbaufchule erhoben und erhielt ben Namen "Rarl Friedriche-Aderbaufcule." Diefer burch die Berhaltniffe gebotener Uebergang machte natürlich eine Erweiterung ber Raumlichfeiten und eine Umgestaltung ber fonftigen Ginrichtungen nöthig; befonbere mußte für ein großeres Behrerperfonal geforgt werben. Much bie fleine Butewirthichaft mußte vergrößert werben, um ale Lehr- und Mufterwirthichaft ben Aderbauichulern Gelegenheit zu gehöriger Beichaf. tiquuq qu gewähren.

Die ans befighenten Angungen pervorgogangene Anfadt nahm ads eine ben Zeit- und Ortsbedirinisen bertogaus entiprechende Einrichtung ben erfreutlichten Gertgang; die Zahl ber Schiller flieg in den nächsten Jahren bis auf 30, weitere Knunckungen komten wogen der noch beschänkten Räumlichkeiten nicht berücklichtig werben. In dem am 10. April 1850 verössenischen Vergramm kelte Schnige als Bword der Karl Kriedrich-Ackerdunsschaft hir: "Konden, welche einst kleine Landwicks-Ackerdunsschaft hir: "Konden, welche einst kleine Landwirtsschaft fich beschändigen werden Sedige auf größeren Annahltern mit kandwirtsschaft fich beschändigen wollen, namentlich Bauern föhne, welche in den Stand siere Stäter zu treten gesomen sind, praktisch und herreitig für ihren finstigen Beraf vergebereiten. Der Interricht sit scheie Sortschaft, der ihrer für ist eines der ihren der Schlieben der Schlie

<sup>\*)</sup> Bergleiche E. Wittmann, Die Rari-Friedrich-Aderbaufchute zu 3moben bei 3ena. Schutze entwicktl feine Aufchren über berartige Anflatten in feiner Nationaloco nomie S. 166 und S. 285 und in feinen Deutschen Blattern B. 1, Seft 2, S. 40-46.

Gartenbau, Bierbrauerei, Gelbmeffen, Rivelliren, Mafchinentunde. Much werben die nothigften Grundfage ber Raturmiffenfchaften entwidelt. Der Unterricht in ben genannten Biffenschaften wird mit fteter Rud. ficht auf die Bortenntniffe ber Boglinge und ihren fünftigen Beruf gemeinfaglich ertheilt und babei möglichft bie Fragmethobe angewandt. Muger ben Stunden bes Unterrichts und ber Erholung verrichten bie Rnaben Arbeiten auf bem Gelbe, in Garten, Sof und ben Ställen, beichaftigen fich auch in einer Werfftatt mit Berfertigung landwirthichaftlicher Gerathichaften. Bene Arbeiten leitet ber Sofmeifter, biefe ber Bertmeifter ber Anftalt. Bon bem Borfteber und feiner Gattin werben bie Boglinge ale Glieber ber Familie behandelt. Gie fpeifen mit ihnen an einem Tifche. Unfere Acterbaufchule ift nicht blos Lebr., fonbern auch Ergiehungeanftalt. Alle folde beftrebt fie fich, bie allgemein menfchliche Bilbung, befonbers in religiofer und fittlicher Beziehung, ju forbern. Diefem hoheren Zwecke bienen ber Unterricht. bas Familienleben und bie Befchäftigung mit wirthfchaftlichen Urbeiten, befonbere bemahrt fich bie ergiehenbe Rraft ber landwirthichaftlichen Arbeit." Aufgenommen werben nur Rnaben, welche bereits confirmirt find und gute Bengniffe vorlegen tonnen. Der Lehrfurfus ift auf zwei Jahre feftgefett. Für Unterricht, Wohnung und Roft merben jahrlich 80 Thir. bezahlt; babei befteben einige Fre iftellen, eine von Schulze geftiftete wird von feiner Familie unter bem Ranien "Schulgeftiftung" alle zwei Jahre vergeben. Die gange Einrichtung ber Schule follte nach Schulge's Plan barauf gielen, einerfeite bie Schuler intellettuell und fittlich ju forbern, andrerfeite fie aber ihrer Sphare nicht gu entruden. "Unfere Schule foll babin arbeiten, baf ber Beift eines verberblichen Lurus, Die Benufifucht, Mobefucht und Bornehmthuerei unter ben Landleuten nicht die Liebe gur Arbeit und bie Ehre ber Arbeit vernichten, bag bie Lanbleute nicht von einer Gehnsucht nach ftabtifchem Leben ergriffen werben, fonbern in ber Ginfachheit bes Lebens und in landwirthichaftlicher Beichäftigung fich glüdlich nub geehrt fühlen." Biel hoffte er von bem in einer folden Unftalt fich entwidelnden Gemeingeift: "ber Gemeingeift wird hoffentlich biejenige Ginrichtung unferer Schule meden und heben, nach welcher bie Boglinge ihre Bedurfniffe nibglichft felbft erzeugen, ihr Getreibe und ihre Rartoffeln bauen, ihre Speifen bereiten, fo bag jeber weiß, wie febr fein Beftehen von bem Beftehen ber Unftalt abhängt und bag er biefer feine gange Thatigfeit gu widmen fculbig ift. Daburch wird bem Bogling bas Berhaltnig, in welchem er einft in ber Familie und Gemeinbe, im Bolfe und Staate fteben wird, uir lebenbigen Anschauung gebracht. Der

Beift einer gefesmäßigen Sedung und ein aufofernder Gemeinfrum schlicker die erfligifer Burgeln im Gemütige des Anaden. \*\* Uter die erfligifer Sichtung der Anthat sog er mis Schlick des Programmes. "Da wohre driftlige Bildung der Geschöftstent im Gebete der Würtischaft nicht dariu beftete, das sie sich von den wirtisschaftligen Geschöften möglicht zurückten, sondern vielmehr darin, das sie die Beschöftstamm mit irbischen und zeitlichen Tingen im steter Richtung auf Beschöftstamm am der die darbeit der der Viellen auf der land die landvirtlischaftliche Arbeitschlick diese Viellen auf geschied geschied der Viellen auf der fande in and die landvirtlischaftlische Arbeitschließen auf des fahre der der von Kreigeispere ine von Ergieispere ine von Ergieispere ine von Ergieispere ine von Gegeinheitlige Kreibeit vor Wagen soder, und de landvirtlischaftlische Kreibeit vorzeitligen und vereicht."

Daf bie neugegrindete Auftalt einen fo erfreulichen Auffdwung nahm, verbauft fie lediglich ber liebevollen Gorgfalt und umfichtigen Thatiafeit ihres Grunders, welcher die Leitung ber Unftalt bis ins fleinfte in feiner Band belgielt. Alles wurde burch ihn angeordnet und beauffichtigt, fowohl was ben Unterricht, als mas bie Gutewirthichaft betraf; er fah faft jeden Tag nach, ob und wie feine Anordmungen ausgeführt wurden, kannte jeben einzelnen Anaben und fummerte fich um feine inbividuellen Gigeuschaften und Bedurfniffe. Man mußte ihn unter biefen Anaben feben, wie fie fich um ihn brangten und ibn freudig umjubelten, wenn er aus bem Bagen ftieg. Mit eingehender Freundlichfeit erfundigte er fich nach ihren hauslichen Berhaltniffen, fragte nach ihren Fortidritten, ließ fich ihre Cenfuren pormeifen, mobnte bieweilen ben Unterrichtestunden bei und erschien bei jedem Examen. Wie gludlich waren die Anaben aber bann, wenn Schulge ihnen ein fleines Feft veranftaltete, ihnen in 3maben ein Bogelichiefen gab, ober eine fleine Excursion nach ber Runigburg mit ihnen machte, worauf er fie bann mit einem einfachen Abendbrot, Gierfuchen, Bratmurft und Bier, gu bewirthen pflegte; baun fag ber bejahrte Belehrte frohlich unter biefen einfachen Rnaben, ergablte ihnen eine Beschichte aus feiner Jugend, befondere ber großen Rriegszeit, ober fprach von bem Leben und ben Thaten eines bebeutenben Mannes, ber fich um die Landwirthschaft ober bas Bollewohl verdient gemacht hatte. Bum Dante fangen ihm bann bie Ruaben ein frifches Lieb vor, am liebsten vom Feldmarschall Bliicher: "Was blafen die Trompeten Sufaren beraus" ober "Frifch auf Rameraben", benn auch bie eble Befangefunft murbe in ber Anftalt mohl Unter biefen Anaben murbe Schulge wieber mit jung. Die Aderbaufdule ju Zwaben mar bie Freude feines Altere. Trop aller Schwierigfeiten, die fich ihm in ben pecuniaren Berbaltniffen, in ben Borurtheilen ber Bevölferung und anbern Uebelhänden entgegensfellten, erlebte er, daß auch dies von ihm ins Eeden gerufene Schöping frößigh gebög mad eine noch meitere fegenstreiche Entwistletung sitr die Judiust versprach. So recht aus den Beduisspillen des Boltslechens hervoegendossen, wird dies Anstalt auf die Heurispillen derecklung des fürürniglischen Bauerust standere in ihrer Art ebenso segenstreich einwirfen, wie die von Schalzs gegründeten und geleiteten Alabemiet zu Iran und Eldena auf den höhern sandwirtsschieden zu Iran und Eldena auf den höhern sandwirtsschieden.

Gillefliger Weife hat die Ackerbaufgule 30 Zwöten nach Schulge's Junicheiden, in einem seiner gediegenten Schüler, herrn Dobermann, einen Vorfteber erfalten, welcher diefelde gang im Seinme ignes Gründers leitet und weiter sührt. Es steht zu hoffen, daß diese Anstalt, unter dem Schule einer erkendieten Begierung, immer weiter an Ausbechgung growinnt, immer feigre Burgerin im Candiden Bolletelen schafft ab zur Gründung ähnlicher Anstalten in allen Theilen Deutschafdands anregt. Dann wird auch dies von Schulge in fruchtbaren Boden gefegte Samentofra unterbolltike Aruftat tragen.

#### 8. Die höchfte Bluthe bes landwirthicaftliden Inftituts ju Bena.

Es murbe Chulge bas feltene Gliid ju Theil, bag er gerabe im leisten Sahrzehnt feines Lebens Die bochfte Bluthe ber fegenereichen Unftalt erleben follte, welcher er die beften Rrafte feines thatigen Lebens gewibmet hatte. Es mar, ale ob ber Connenblid bes fünfundgwangig. jährigen Jubelfeftes einen verklarenden Glang auf bas landwirthschaftliche Inftitut ju Beng geworfen hatte. Immer weiter in Deutschland und felbft über beffen Grengen hinaus verbreitete fich Schulge's mohlbegründeter Ruf, welcher Manner und Jünglinge ans allen Gauen bes beutiden Baterlandes, aus bem fernen Musland und felbft aus fremben Beltiheilen, nach Bena jog. Die Bahl ber Inftitutemitglieber ftieg feit ben fünfziger Sahren regelmäßig über bunbert. Reine ber reich botirten Staateanftalten tonnte fich bamale einer folden Frequeng rühmen und boch beftand die Bluthe ber jenaifchen Anftalt mahrlich nicht blos in biefer numerischen Frequeng, fondern vor allem in dem hoben miffenfcaftlichen Gifer und bem ebeln fittlichen Beifte, melden Schulge feinen Jungern einzuhauchen verftand. Wohl taum hat eine miffenichaftliche Lebranftalt jemals verichiebenartigere Clemente in fich vereinigt, ale Schulge's Inftitut. Reiche Ebelleute, bie große Berrichaften befafen, fafen neben armen Berwaltern, die fich von ihrem

magern Gesalt einen Sparpfennig abgedert hatten, um damit üferen Durst nach wissenschaftlicher Bildung un lössen. Lepteren ließ Schulzg gern jede nur mögliche pecuniäre Erlechterung und selbst oft reichsliche Unterstüdigung zu Theil werden; erlecht er doch oft gerode an sochhen Mämern, die sich ganz von unten herauf durch eigene Kraft gauteitet hatten, seine größte Frende, und wir fönuten manche nennen, die auf biese Weise stellt zu angeschenen Notolocken in ihrem Verussetzeige geworden sind. Acken undörtigen Innglüngen, welche vom Ghumassum kannen, sah man nicht selten reise Wämer, die in ihrem Versiger und wierziger Jahren sich nicht schämten, noch in den Reißen der Jugend zu des Weisers siches zu seinen zu der Wilken der Jugend zu des Weisers siches zu seine der Versigen und der Alfessen der Kannenferer und der Kanstnam wer siehe vertreten.

Mandjer Familie nvaler jog mit Frau und kindern, selbst mit Dienerschaft und Capipoge nach Sena und wonderte mit der Sendennennappe unter dem Urm nach Sedutes Böfeld. Ge ben ein guter Zeiche sir den herrschenden Geist, dog die jüngern Leute, welche sich natürlich vorzugsderie im sudenischen Eeden bewagten, solden besalreten Committenen die arteite Rüfckste angedekten leinen.

Die meiften Studieruben gesterten Verd- und Mitteldeutsschaft an im vereinzelt famm Südbeutsse und Rheinfliche nach Jena. Alm stärften vertreten waren regelmäßig das Annigerich und die Proving Sachler, Hommern, Prambenburg, Olipreußen, Hammoer, McKliedung, Spiffen, Schiedwig-Hossell und die figlinigsscher ander; von Musländern waren die Söhne der deutlichen Oliferenvenigen Russands die Ciffe, Kienub Surckänder, die terusfen Anhänger der jenaissen kinfalt. Ziefes Berhertssche des nord der untschaften des nord deutlichen ernsten und gebiegenen Character aufmung bei den gestigen Leben gestligen Leben der Anfaldt einen ernsten und gediegenen Character aufmungkan.

In mancher Bezichung cutfaltete sich das Lechen des landwirtigen Infiliates ungern der Begicht und eine Angelen der Jedis gewesen werden der Jedis gewesen werden der Angelen der Universität und der Anstalt stattsand. Auch de entscheiden des alademitigle Leben zu Sena eine reichere gestigig Auregung und sittlicher Selmente der aus als des Treiben der da unt sig en greifsvaldere Seindententenwelt. Die Institutionisslieder nahmen daher manchsuch an dem Leben der übrigen Seudstrucken Theil, einzelne traten wohl sudernichen Verteilungen, beiedere des übrieden Theil, einzelne traten wohl sudernichen Verteilungen, beidener des Mohrenden Theil, einzelne traten wohl sudernichen Verteilungen, beidener der Werteilungen, beidener des Mohrenden Theil, einzelne traten wohl sudernichen Send ist den filt der Schule die Institutifen nicht von den übrigen Studitenden abzusondern, sondern legte Werth dernauf, das sie allen Gekepreheiten sich übere Granischen Aufandmenkangs mit dem Gekammelkehn er Universität bewohlt blieben;

bagegen ftrebte er andererfeite auch wieder barnach, einen regen Gemeingeift innerhalb bes Inftitute ju beleben. Geit bem Unfang ber fünfziger Jahre batte fich ein gefellig wiffenschaftlicher Berein unter ben ftubirenben Landwirthen gebilbet, bie Maronomia, welche bie eigentliche Tragerin biefes Gemeingeiftes ju werben berufen mar. "Es mar ein gefelliger Berein, ber Freude werth; ein Berein von Jünglingen, welche aus bem praftifchen leben ichon einen gewiffen fittlichen Ernft mitbrachten - frei von formellen Befchränfungen und bem meift fehr geiftlofen Formenfram ber ftubentifden Berbindungen, aber beshalb nicht minder feft und treu gufammenhaltend, frifch und frohlich bis gur Ausgelaffenheit, niemale bis jum Erceg - ber Berb ebler Freundschaften, bie bier für's leben gefchloffen murben. Trabitionell pflangte fich ber gute Beift von einer Beriode auf bie andere fort; bie Bleibenben maren bie Führer ber Rommenben. Droften fie und ba einmal Spaltungen, ba galt es gu vermitteln, ju verfohnen, an rathen und ju leiten. Es ging nichts im Bereine bor, wovon Schulge nicht unterrichtet mar : mifchen ibm und ben Leitern bestand ein offenes und pertrauliches Berhaltnif und beibe bielten es für eine Grundbebingung für bas Gebeihen bes Bereine, bag biefes Berhaltnif anfrecht erhalten wurde." Wenn auch nicht alle Inftitutemitglieder an der Agronomia theilnahmen, ba die Theilnahme an berfelben auf bem freien Entichluft bes Einzelnen beruhte und eine formliche Aufnahme von Seiten ber Gefellichaft voranefeste, fo bilbete biefer Berein boch ben eigentlichen Centralpuntt bes gefelligen Inftituteleben. Es gab miffenichaftliche und rein gefellige Abende; an erftern murben Bortrage über landwirthichaftliche, nationaloconomische ober andere felbitgewählte miffenschaftliche Gegenftanbe gehalten, woran fich oft fehr lebhafte parlamentarifche Discuffionen inupften, die eine treffliche Borübung für bas öffentliche Leben abgaben; an ben gefelligen Abenben fonnte fich ber jugenbliche humor bei vollen Flafchen und muntern Liebern austummeln, ohne bag babei ber Zwang bes Biercommente herrichte ober eine rohe Bollerei ftattfand. Gin im Gefellichaftslotal aufgestelltes Rlavier, allgemeine Rundgefange ober Brobuftionen bes tudtig geschulten Singvereins ober einzelner Birtugen, felbft Aufführung fleiner Theaterftude boten hinreichende Abwechselung. In jedem Jahre murbe bann im Februar bas Stiftungefeft gefeiert, ju benen auch Schulge, fammtliche Lehrer und fonftige Freunde ber Anftalt gelaben murben und gern erschienen. Im reich geschmudten Festlotale, in welchem finnige Transparente und landwirthichaftliche Attribute aller Art prangten, bei mobilbefetter Tafel fehlte es bann and nicht an Teftreben, ernften und beitern

Trinffprüchen. Auch Schlitten-, Wagen- und Wasserfahrten wurden bisweilen abgehalten und so jugendlichen Freuden Rechnung getragen, ohne babei irgendwie die richtige Grenze zu überschreiten.

Die Bahl des Pröfibenten der Agronomia war immer für abs gang Infinit eine michtige Trage, dem von seiner Versönlichteit sing weientlich ab, wie sich der Gestlichaft in dem Semelrer gestaltete. Wancher junge Wanu hat sich auf dem Pröfibentenstuh f. der Agronomia zum tickigen Leiter gestjerer Berspannungen, wohl and, zur politisch andramentarischen Täkisfelt worbereitet.

Die Agronom in wor ein wichtiger Fatter in ber Entheidelungsgeschichte bes landveirtsschaftlichen Infiltund, und bessen hohe Blitche stillssen und wisselnschaftlicher Beziehung im leiten Decennium beruste jum großen Theil auf dem guten Emstulfe bleser Geschlichaft, wie auf sie wieder Schulge's Geift und Richtung in ebesster und treister Weise, in der Form bes freundschaftlichen Rathes und vollerlichen Bertrauens, einwirften).

And in äußerer Beziehung hatte sich das Institut seipe vervolltommunt. Die Sammilungen, das demische Laboratium, die Lehrverlissische Indexen des Espieraziesische meren site die gweet der Anstalt möglichst entsprechend eingerichtet und ausgestattet, obgleich sich freilich in dieser Beziehung das landwirtsschaftliche Institut zu Jena den imt den reich doktrier Anstalten größerer Sanaten messen musike jeden ahnen lassen, wechger Gestir hier herrschen. Da sin nun in demziehen Nannen, in welchen entst Echstlier gestern, die Assisten wah Bilder der größern Männer Beutschandbez da spingen sie alle, die beutschen Borkraußen. Die Wähnner des Bossen und singen sie alle, die Gestern Sonferach, de sie woßt zu gleichen Thaten erricht sich begeitren sonute; da wourde jeder deutsche Spiechen derreicht sich begeitren sonute; da wourde jeder deutsche Esperand von der inngen Andwirtse der Sinn sit das Köhrer, Gute und Schöne erweckt."

Das Lehrerpersonal des Instituts war in jeder Beziehung indigig gulammengefest. Schuler's dengiglieger trees Freund, der in Gebiete der Bildophie und Staatswiffenschaft fo gründlich bewandert Prof. Scheibler, diese echteutige, mit seinem gangen Sinnen und Trachten den höchsten untionalen Aufgaben zugerendete Gelehrt, trug Boliti der Staatschere, will besonderer Beruckstänging der Bedürfniffe

<sup>\*)</sup> Bergleiche über bie Agronomia besonbers bas Bert von Birnbaum: Schulte als Reformator ber Landwirthicaftisfebre. S. 98 ff.



bee Landwirthe, vor : Brof. Langethal, ber erfte landwirthichaftliche Botanifer Deutschlands, ber Geschichteschreiber ber beutschen ganb. wirthichaft, lehrte landwirthichaftliche Botanit, Mineralogie, Geognofie, Infettenfunde, Bitterungefunde und hielt fpater auch öfter Bortrage über bie Beschichte ber Landwirthschaft. Unübertrefflich war er besonders auf feinen botanifden Erenrfionen, welche ben Studirenden ebenfo reiche Belehrung, ale Unterhaltung und Erholung gewährten. Unermublich im Geben, Rlettern, Dociren, burchftreifte er jest, mit bem Schwarme feiner Deconomen, einer mahren botanifchen Bolferwanderung, Die bergige Umgegend Jena's mit ihrer manchfaltigen Flora ebenfo emfig, wie ebebem bie Buchempalber Neuporpommern's und die Kreiberegion Rügens. Brof. Sermann Schaffer, mit feinem feltenen Lehrtaleute. mufte bie Grundfage ber Gelbmeg- und Divellirfunft, fo wie Dafdinentunde, fo gemeinfafilich vorutragen, bak auch ber mathematifch weniger vorgebilbete Buborer ihm mit Leichtigfeit folgen fonnte; Prof. Reichardt verband mit ber Mgrifulturchemie eine Ginleitung in bie allgemeine Chemie und leitete mit großer Umficht bie Arbeiten in bem mobleingerichteten agrifulturche mifchen Laboratorium. Der Baninfpettor Spittel fehrte in aufprechender praftifcher Beife Die lanbwirthichaftliche Bautunft. Much bie Borlefungen bes Brof. Dr. Bermann Coulge über Landwirthichafterecht murben von ben Inftitutemitgliebern gahlreich befucht und gern gehört. Dabei benusten die Inftitutiften auch die an ber Univerfitat gehaltenen Borlefungen in ausgedehnter Beife, wenigftens biejenigen, welche einen langeren Aufenthalt in Bena nehmen tonnten. Außer ben naturmiffenfchaftlichen Borlefungen murbe besondere ber berühmte Siftorifer Dronfen von ben Landwirthen mit großer Borliebe gehört. Geine gebantenreichen, von patriotifdem Beift getragenen Borlefungen übten eine große Dacht auf Die Gemüther ber jungen Männer.

Bu feiner Zeit war des Lechercollegium des landwirtsschaftlichet fügen, zinfinus vollschadiger befetz und organisirt, als in diesen teyen Jahrzecht; zarmonisch wirfte es mit dem Director zusammen, welcher freilig auch in bleier Zeit noch eine Uedersfälle von Voerfemgen auf sein eigenem Ghatter genommen hatte; in einem regelmäßig wederschrenden Cursus (as er: 1) Ginzelnung in dos devnomische Erndim (landw. Hodergeit); 2) Landwirtsschaftlere a. a. a. s. a. s. a. s. g. m. einer Bedehaltung, dertroden einer Bedehaltung, dertroden den mit Ginschaftlere des Weisendames und der Vodenstunde, o. Thierungh mit Uedungen in der Wolfinder (andere Austritt), kostendere Volkschaftlere (landwirtsschaftlere Schaftlere von der Vodenstunde, o. Thierungh mit Uedungen in der Wolfinder in der Wolfinder Schaftlere von der Vodenstunde, o. A. ist zich unter Volkschaftlere von der Volkschaftlere (landwirtsschaftlere Volkschaftlere Volkschaftlere von der Volkschaftlere von der

na l s conomie; 5) Staatswirthichaft; 6) Enchtlopadie der Cameralwissensighaften. Au letztern drei Borfesungen nahmen, außer den Institutswinigliedern, stets auch andere Studirende, besonder Juristen, in großer Angali Theil.

" Der Unterricht in bem Schulge'fchen Buftitut," fagt Emming. haus, "wichnete fich ftete burch eine große Biffenichaftlichfeit und burch die gewiffenhafte Ginhaltung ber von Schulge für richtig erfannten Methobe aus. Diefer felbft mar ein vortrefflicher lehrer. Seine Bortrage hatten ben Borgug ber Rlarheit in gleichem Dage, wie ben ber Barme. Gie entbehrten jeuer Glatte und Abrumbung, bie viele mit Unrecht für bas nothwendige Erforderniß guter Rathebervortrage halten; ber Lebrer, welcher feinen Ruborern porbentt, mas er ihnen porträgt, tann bes Formenichmude und ber mohlgefeilten Perioben entrathen. Es war in Borlefungen viel weuiger auf die Darreichung pofitiver Schäte, ale barauf abgefeben, ben Borern ben Weg gu geigen, auf welchem folde Schate am ficherften erworben, verwerthet und bermehrt werben, und ihnen bas Spitem flar por Augen ju ftellen, in beffen Rabmen bie betreffende Biffenfchaft auf;ubauen fei. Mitunter ließ er auch feiner hinreigenden Beredfamteit freien gauf, ba wo es galt, feine Junger für bie Biffenfchaft und für alles Große, was bas Menfchenher; erfillen fann, ju begeiftern. Geine Bortrage hatten immer eine in hobem Dafe ben Berftanb anregenbe Rraft, oft aber auch eine unwiderftehliche ethifche Birtung. waren eine treffliche Schule fur alle geiftigen Rrafte gumal; Schulze war auch auf bem Ratheber Ergieber. Das ift ja bie eigentliche und mabre Aufaabe aller Univerfitatelehrer. Offenbar hatte er fich felbft juviel Borlefungen aufgeburbet. Der gange, überaus reichhaltige Behrplan bes Juftitute wies neben Schulge nur noch vier bis fünf andere Lehrer auf; aber die umfänglichften und ichwierigften Disciplinen hatte er fich felbft vorbehalten. Bei einer größern Befdrantung mare es ihm vielleicht möglich geworben, in die einzelnen von ihm vorgetragenen Disciplinen etwas tiefer einzugehen, und bei ben Borbereitungen bagu bie Fortichritte ber betreffenden Biffenichaften vollftanbiger gu verfolgen. Allein es war nun einmal Beburfnif für biefen raftlos thatigen Dann, bas von ihm begonnene Wert auch moglichft unmittelbar in ber Sand au behalten.

In Schulge's Perfonlichteit lag die gange Angiehungstraft bes jenaifden Juftituts. Sein auf das Jedale gerichtete einn gab biefer Aufalt ihre Beibe und ihre Eigenthimischein. Schulge trat mit feiner gangen fittlichen und wilfenschaftlichen Versonlichtel für Physical Control

sein Werf ein. Es giebt wohl weuige höhere Wildungsanstalten, die s willig das Geptäge ihres Leiters tragen, wie
bie jenalsch Anfact das Schiglische Große. — Siere wurden
bie Landwirtge eindringlich darun gemachnt, doß für ihre, wie für die
Kuldung aller Geverebenet, die Jiefe weit über dem "Angeat" sinausliegen, daß aber das Streben nach diesen hohm Angeate ihnausliegen, daß aber das Streben nach diesen hohm Angeaten mit dem Streben
nach dem höchsten Ausgene einträchiglich nicht mut zusammengehen fann,
sondern zusammengehen muß. Ar die dem ene Angeaum der Tonge
wird sich nur in Teutschlaft der gecignete Boden sinden lassen über die Blütze des Echalze'sisch Initias zu Inna und seine übertaschinden Isigen deren, daß, wenn dieser Boden rüchtg angedaut wird,
er auch gar herrliche Krichte trägt, Früchte, um verleh uns umseren
geschlis praktischern Nachkarvoller wohl benieden birfen.

# 9. Schulze's perfonlices und hausliches Leben gu Jena, lette Lebensjahre und Tob (1839-1860).

Sinfach und würdig war seine Aleidung; in spätern Jahren trug er feil nur schwarze Garben. Alle snuerchiefen udschandlungen nurch ihm an Männern zwieder. Der einigse Lune, ben er in der Kleidung liebte, war die Wash des seinsten Tuches und die strengte Sauberkeit waßer Wisse. Reinsichteit galt ihm als erste Borbedingung aller Cnftur, als Sumbol innerer Veichiefeit.

Sempo einfach, wie in der Alchung, war er in seiner übergen schensweise. Er branchte für seine Verson wenig Bedeinung; seldst deim Augug dulbete er keine Schiffelstimus seines Scieners. Siche Weise, alles möglicht seldst zu machen, übertrug er wohl zu sehr in das gefäß kitlage Seen, woe er felcht unedeneuten Keilniestein immer möglicht felbst besorgen wollte; seinem Sefretair, der ihn in ben Correspondengen und Schreibereien bes Instituts unterflüßen sollte, ließ er wenig genug zu thum übrig, ein Unftand, durch welchen seine Geschäftsüberbürdung natürlich sein vermecht wurde.

Wie bereits erwögut, saub er regelmößig jeden Morgen, Winter wid Sonmere, fribu ut Uhr auf; waren doch für ihn biefe ersten Morgenstinuden die einigis Zeit ungeschörter Muße. Gleich deim Aufstehen, 200 er sich sertig an, trant in vornigen Minuten seinen Koffee und ein Glas Weiser. Dam ging es unmitteldar an die Archeit. Großentstieß fix al ver an seinem Außet. Wem ihn eine Wisselfdgesstliche Gedanten ledhaft beschäftigten, dann pflegte er oft lange Zeit im Zimmer, dalb sandelmen, am im die deren, gewissendern, unter eine Gehenten imertik ju verarbeiten. Er rauchte intends und hiett das Zabatrauchen sür eine überstüffige und lästige Angewohnseit, doch übte er setzs gegen seine tabatrauchend Breunde der größte Radifich.

Acuserft mößig war er im Germis von geitigen Geräufen. Bier trant er fast nie, Wein nicht täglich und nur in geringer Onuntität, regelmäßig nur Sommtags. Gin Glas striftede Relser war sich isteller bar sich isteller beit der Gering der fetet auf einen wohlverforgten Wein keller hiet mit dei Geschlichgeiten seine Gäste gern mit den ättesten und edelsten Somt von bes Rheimes bewirtigtet. Sein Mittagstifd war frugal, ober träftig und gut. Die einsachte Janusmannelost da fei im mundert inu bester, als die ressentiellen Gemisse fürstender Tasien. Geurmands und Kostrockster waren ihm guwder. Nich bei der Erzichung seiner Rinder dulbete er nicht, das ein Gericht, welches auf den Tisch fann, wählerisch verschmäßt wurde.

Zeitig, gavöhnlich bald nach 10 Uhr, legte er sich ju Bett; daher waren ihm langdauernde Abendzelellschaften spiecend, au sie ihm van die Frühauftigen erlichterten. Uberfrapt vom ihm ein angewisser Signam Sillen erlichter, Uberfrapt vom ihm ein gemöhnlichen Geschlichgeisen werichtet, obglich er sich freindissen werücken, zwischen, zwischen gern zusammerlaß im ernhen Gehrüch, wie im heitern Schrez, am liebsten freilich immer im eigenen Haufe, dem Vasstreiten das ihm ernhen Selen Jahre, dem Vasstreiten das ihm ernhen Selen Schrech Fremdich, der im persönlichen Angelgemierten der Geschäften zu ihm kann, wurde Fremdlich eingesaben, zum Wittigs- oder Vberdeffen zu bleiben. Selbst Zageschung und Boten, der bei eines Vendefen oder eine Bestellum ganzuschen hatten, musten ihr Zumtervot zu Gesch aber die Weiseldung anszurichten hatten, musten ihr Buttervot zu Gesch ab er die Weiseldung anspurichten hatten, musten ihr Buttervot zu Gesch wir der die der Sein der Vendefen zu der fichten. Sachreskit felte es nie am Legalieb ind

Liebe Berwandte, alte Schuler und souftige Freunde weilten oft wochenlaing, als gern gesehrne Gafte, in Schulge's Familie, beren gewohntes bausliches Leben fie nicht im acrinoften ftorten.

Oft tamen Frembe aus weiter Ferne, um Schulze perfonlich fennen zu lernen. Wollte er ihnen eine besondere Frende machen, fo ließ er feine alterthumliche, noch von Rarl August ftammenbe, offene Jagobroichte aufpannen und fuhr mit ihnen nach einem ber ichonften Bnufte bes Saalthale, am liebiten nach bem herrlich gelegenen Bergichloffe Dornburg ober nach bem ichonen Rothenftein mit feinen malerifchen Felepartien. Ge mar ihm eine Freude, Die Schönheiten ber jenaischen Umgebung Fremben zu zeigen, welche ein offenes Auge für die Reize der Natur mitbrachten. Wie ihm in feiner Jugend ber Gorifch megen feiner ibullifden Lage einft fo theuer gemefen mar, fo hing er jest an ber reigenden Umgebung Jena's mit ihren charaftervollen Beraphpfiognomien, ihren grunen, baumreichen Biefen, ihren Obftgarten und Weinbergen, mit gangem Bergen. Geit er von Elbena wieder nach Jena gurudgefehrt war, ftieg in ihm niemals ber Gebante auf, Diefen Ort wieber ju verlaffen, ber ibm gur gweiten Beimath geworben war. Bie oft fchaute er finnend aus feinem genfter, wenn bie untergehende Conne die fahlen Sampter ber gegenüberliegenben Bergfette mit ihren letten Strahlen vergolbete und ein fast alpenglithenartiges Roth ihre Spigen munderbar verflärte. Wegen feiner romantifchen Lage war ihm auch 3maten fo lieb. 3m Commer gab bier Chulge feinen Stubirenben regelmäßig ein lanbliches Teft, von welchem er bann, oft erft um Mitternacht, immitten seiner jungen Freunde, mit Mufit und Rackeln beimagg. Gern pragte Schulge überhaupt feiner Gefelligfeit einen festlichen Charafter auf und verwandelte auch feine Befellfcaften am liebften in Inftitutefefte.

Bertismt in der gangen Umgegend war der große Ball, welcher digliche im Winter zu geben pliege. Zu dempfelden wurden soll jämmtliche Honoranivernsmillen Jend's und der Umgedung geladen, damit es dem gahreichen Tämern nicht am nötigen Damenslor sellte. An diesen Benad wurde der af ade mit fiche Vossen auf am um Lammenbäumen, Gmürlanden, Blumen und landwirtsschaftlichen Emblemen rech geschmildt. Die sudderen Bandwirtse, meiß junge Mömner aus guten, gebilderen Samitien, worren überal die besliedstiften Tämer, und manche junge Thitringerin verlor ihr Herrs an einen agrouomischen Isingling, dem sie ohne Köberstreten nach sinner nordischen Seinger, und manche junge Thitringerin verlor ihr Herrs an einen agrouomischen Isingling, dem sie ohne Köberstreten nach siemer nordischen Herrs an Etrande der der Vossensche solgten.

Bei folden Feften war Schulze ber liebenswürdigfte Wirth. Richt

ben geringften feiner gablreichen Gafte überfah er, für ieben batte er ein freundliches Bort, einen wohlwollenben Blid. Aber perfonlich am mobiften mar es ihm bod nur im engften Ramilienfreife. Geine Gattin, feit vielen Jahren leibenb, mar ben größten Theil bes Jahres au ihr Bimmer, oft mochenlang an ihr Bett gefeffelt. Faft ieben Commer murbe fie in ein Bab geichicht, balb nach Grangens bab, balb nach Gilfen in Weftfalen, ohne baburch bon ihrem ichweren gichtisch - nervofen Leiben befreit zu werben. Trot aller Schmergen bemabrte fie fich einen beitern Ginn und frifchen Geift. Wie einft in Elbena, fo mar fie auch jest in Jena bie trene Belferin ihres Gatten. Bon ihrem Rrantenbette aus orbuete fie mit praftifchem Blide alle hauslichen Angelegenheiten ber gwatener Acterbaufchule. Obgleich fie biefelbe mie betreten hatte, mußte fie boch bort Beicheib, ale ob fie taglich ba geweien. Dit ihr theilte Schulze alle groken und fleinen Corgen feines Berufes. Alles, mas fein Gemlith bewegte, alle Freudett und Leiben, alle Soffnungen und Beforaniffe ichuttete er in ihr Berg ans. 3 hre theilnehmenbe Freude am Gebeihen feines Wertes und feiner Beftrebungen mar feine größte Freude, ihr Troft fein befter Troft. Co murbe bas Krantensimmer ber theuern Mutter ber Mittelpuntt unferes hauslichen Lebens. Trot aller fcweren Beforgniffe, welche uns bas Befinden ber Mutter oft verurfachte, blieb unfer fleiner Breis lange Jahre ungeftort beieinanber. Buife, bie einzige Tochter, Bermann, ber einzige Cohn , lebten lange Jahre gang im elterlichen Saufe. Wir bilbeten gemiffermagen eine fleine Welt für uns, in welcher bas vollfte Einverftanbnig herrichte. Alles wurde bier ausgetaufcht und befprochen, bie großen Fragen ber Gegenwart, welche Guropa bewegten und bie fleinen Angelegenheiten bes Saufes und ber Stabt.

Wie gern schuten wir manche Ginlabung ab, um bafeim einer insigemütstichen Bend am Bette ber theuren Mutter zu verleben. Mitunter las uns der Bater ans einem guten Buche oder, in politisch vorgten Zeiten, ans der Zeitung vor; am liebsten voor es uns aber,
vonm isch die Mutter in wohl fuster, um was mit ihrer fössischen Tearjerslungsgabe und ihren umerichspflichen Humor einvaß "auß alten Zeiten" zu erzählen; sie hatte eine besondere Kunst, Simmen und Beberden ihr bedannter, meist längt dahingeischere Versonen nachgudumen.
Da ihritten sie an uns lebends vorüber, die großen und kleinen Gestalten
ab ein goldenen Togon Weimar's und was der rauben Kriegszit: der
große Göthe und der Leine Roße due, der Großberzog Arel August
und sein chuiss für den ber kleine Roße due, der Großberzog Arel August
und sein chuiße humoritischer Freund, der Johapotscher Wilse, will sein Morten ichwedische Gräfin, die mährend der Kriegszeit jahrelaug auf der Kantibourg gehauft datte und dann ebenfo etitisfeligat verfchnand, wie sie gefommen war, der wundertig radderschende Emigrant Albbé Henry, der sich die in eine feider der "Wanna Griedsach" zu Wesigerwährern ausbat und dann im 3. 1815 als verneintitiger Spion von preußsischen Justen fortgesichen kalten eines der die erneintitiger Spion von preußsischen Justen fortgesischen wird eine mitten Freundlückstein— alle dies Ferschnützeit wurden und bie bekannt, ab ernen wir selbt mit ihnen täglig verfehrt hätten. Selten hatte jenand sowiel erschied geschaftlich und feltener wurde und die Erlebt mit ihnen tägligd verfehrt hätten. Selten hatte jenand sowiel erlebt, noch seltener wurde und der Erlebte so brannatisch lebendig darussellen, wie under Wanter.

Diefe ftillen Abende mit Frau und Rinbern maren Schulge's eigentliche Erholungeftunben. Alle andere, noch fo angenehme Gefelligfeit außerhalb bee Saufes mar ihm mehr Bflicht, ale Bergnugen. Niemals besuchte er ein Birthehaus ober eine Reffource, niemals rührte er eine Rarte an; Sagarbipiel war ihm verhaft. Bon allen Spielen fchatte er nur bas Conachfpiel hoch. 3m hanelichen Rreife entfaltete Schulge die fcouften Seiten feines reichen Gemuthelebens, "Ueberhaupt tam Schulge's Ramilienleben bem Ibeale nabe, meldies er von biefem fcbnften Gebiete, auf welchem fich unfer leben bewegt, in feiner Geele trug. Ber bas Glud gehabt hat, ihn in feiner Familie zu beobachten, wird ihn da boppelt verehren gelernt haben" - fagt einer feiner vertrauteften Schuler und Freunde, ber einen tiefen Blid in biefes Leben geworfen. In ber Familie fah Coulze bie irbifche Unfterblichfeit bes Menichen. "Der driftlich gebilbete Deutsche, fagt Schulge, ftrebt barnach, in feinen Rinbern und Rinbesfindern fein eigenes Leben in verbefferter Geftalt ju wiederholen und fo verebelub einzuwirfen auf bas Bolt, bem er mit feiner Familie angehört, ans bem er felbft mit feinem Denfen und Schaffen herausgewachfen ift. Er hofft fo auf biefer Erbe auch nach bem Tobe fortsuleben und fieht bies irbifche Leben als ben Anfang bes himmlifchen an."

Bum weitern Areije der Familie rechnete Schulze and die Diensteden, die er nicht blos als bezahlte Michilinge, sondern als Electore des Haufes der Belede bei blosse Gentraftes werfallen ihre and hier das tiefere moralische Band. Er hielt es blosse druiter ihreicht und mubilla, wenn Perschaften Tener umd Aufopferung von ihren Diensthoten verdagnen, diesten aber von ihrer Seite nur als Mittel und Wertzen ge behandeln wollten. In jedem, and dem Geringsten, die menischie der ber ihren, das met die Britzel der Britzel und Wertzel der Britzel und ein Grundfalt, werden er auch in der Prazis des Lebens nie vertengenete. Darum undehn er auch in der Prazis des Lebens nie vertengenete. Darum

hingen feine Leute an ihm mit hingebender Tene, wie er wieder nach Arcifeen für ihr geiftiges und einbliches Wohl forgte, selbst nachbem sie seinen Dienst länglir verlassen haten. Die besten unter ihnen blieben ihr ganges Eeden bei ihm. Sein Austiger Lieblich solgte ihm von mötrernin nach Gedena, won Gedena nach Jena und wurde gutet Hofmeister in Zwägen; der Bediente hei einen Diensten nur die eiterflichen fach gena der Archaften für Archaften im Zwägen; der Bediente heinen Diensten und schafte nach h. z. Tals Kastellan im Schloß zu Zwögen. So bewahrte Schutze auch in dieser Begisten wirden der beitrackstelliche Sitte, als echter deutscher beutscher und für Archaften der Verlächer der Verlächer Bewehrte und die Answeren der Verlächer Bewehrte und die Answeren der Verlächer deutscher der Verlächer deutscher der Verlächer Verlächer deutscher deutsche deutscher deutsche deutscher deutscher deutscher deutscher deutscher deutsche deutsche deutscher deutsche deutsche deutsche deutsche deutscher deutscher deutscher deutsche deutsch

Wie in der Familie, so bewöhrte sich auch Schulze im Leben der Gemeinde. Aufopfernde, mit India um Thei eintrettend für alle gemeinmitigigen Broecke, war er ein guter Birger der Etadt, welcher er über ein Menichenalter angehörte. Auch dem tirchlichen Leben der Gemeinde entfremdete er sich nicht. Wo es sint frinfliche Boecke twos zu tihm god, hatter er Serz und hand siets offen. Gemeinsam Erbauung im Arcise der Gemeinde war ihm Bedufrinis. Ungern versämmter er eine Probligt seines Breundes Schwarz, bessen aufmertsamster Aubörer er wor.

Schulge mar überhaupt ein religiofer Charafter von unerichütterlicher Festigfeit ber Ueberzeugung. Gelten ift fo viel Freimuth ber Auffaffung, fo viel Scharfe bes Deutens mit fo tiefinnerlicher Frommigfeit verbunden gemejen, wie bei Schulge. Gein Glaube mar allerbings nicht ber in Buchftaben formulirte officielle Offenbarungeglaube. Sein Glaube mar burch bas ftrenge Studium ber fritifden Bhilofophie von bogmatifchem Beiwerte gereinigt worben; aber bie Grundlehren bes Chriftenthume, por allem ber Glaube an ben Ginen lebenbigen Gott, an Unfterblichfeit und fittliche Freiheit bes Willens, fielen ihm mit ben Grundmafrheiten ber Bhilofophie gufammen; allgemeine Bruderliebe, nicht blos in Worten, fonbern in werkthätiger Aufopferung, galt ihm als bas erhabenfte Gebot ber driftlichen Sittenlehre. Schulge betrachtete bas Chriftenthum nicht als ein vorübergehendes geschichtliches Moment, fonbern als ben wichtigften Fattor unferer gangen, neueren europaifden Gefittung auch auf bem Gebiete bes wirthichaftlichen Lebens, als einen ewig fortwirfenden, gottlichen 3mpule ber Menich beit.

"Je schwieriger oft die Erfüllung der Pflichtgebote im wirthschaftlichen Leden ift," sapt Schulge, "um so nödiger ift far den Menicken die fromme Demuth. Der Menick mit echt christlichem Geiste demutikhig sich vor keinem Menicken, sondern achtet sich jedem andern perfönlich gleich; aber in ber Vergichinung mit ber 3bee bos heitigen, fühlt er die Schwäde seines Willens, ift sich seiner Gulto bewuft und unterwirft sich mit Ergebung ber göttlichen Tigmung, siedoch ohne das Selbstretrauen zu verlieren und ein thatfraftiges Wirten angugeben. Die Lehre von der sittlichen Ohnmacht der Mensche und bon der Verdammunis des Erbenlebens, nach volcher der Mensch mit die Verdammunis des Erbenlebens, nach volcher der Mensch mich in der Anftreugung der eigenen Kräfte, sondern nur durch Dulden und durch Wetten von der Gottheit sein beil zu suchen hat, ist die gefährlichte Vertrung."

So tolcrant Schulze auch souft gagen andere religisse Auflüsten van; so sonnte ihn doch diese qui et ist ist de, ed Menschheit entwürdigende Lehre, desanders von sie mit der Uckerschung des ortschogen Kanadismus vorgetragen wurde, so aufregen und ennydren, daß er es kannt in einen Kirch ausshelten kounte, von er eine solche Sprache vernehmen nutste. In jüngeru Jahren sounte er sich es nicht versagen, mit derartigen Eigeren bistoeilen eine Aung zu brechen und ihre schwerfälligen Argumente mit dem schaffen Küstigunge seiner vernächtenden Polemit zu wöhrersen. In spätern Jahren vourde er überspunpt rußger mb psiegte oft zu schwerzen, wo er nicht bälligen oder zufümmen sonnte. Nur wenn man seine hestligten Grundsste und Liederzugungen dirett angriff, fuhr er ost schwedden mitten in das Gespräch sinein, ohne jede Rustlichtung is Person des Gerechens.

Schulze war Krateftant im vollen Simme des Nortes, d. h. er protestirte gogen jede hierachische Antorität und jeden Glanbenkyvang. Als die größe geitige That der Neugit betrachtete er die Kesor mation, Luther als dem größem Sohn des dentischen Boltes. Were er hielte sin ein eine Neusindigung und von Wannen beies hielen geistigen Freiheit, daß man über den Buchstaben seiner Schlen, von ohl seinen Gest ihm nicht als eine abgeschoffene Glanbenssonen, seinen als sortwortendes geistige That, die sich von Kessfecht und Schlender griechtsche gewestellt der Verlauft der der die Bereich vorsichen griechtsche gewestellt vorben sich, so müsse wie des die Zeit versiehen und ihre Sprach erden ternen und nach Verlöhnung mit der Villung und der Willendschaft der Gegenverlettenden mit die

Die Religion. fagte Schulze, " hat allerdings ihren eigentlichen Eis in bem Gemitike, in bem Herzen, aber Vildung der Erdeuntuß ift ür unentehefeilich, und wotherendig mus fie sich in Thaten, in Hand fungen äußern. Schulze's Religion ruhte auf dem Ernstlichken Berbinklicht, is offensete isig in der durchflichtigen

Lauterfeit und Reinheit seines Wesens und Wandels, in der sorwöhrenden frengem Priffung und Erzichumg seiner selbst, in der undgemütigen werfthätigen Liebe für seine Mitmenschen, in seiner glühenden Begeisterung für alles Wahre, Schöne und Gute.

Mis höchften Gewinn einer feften religiofen Ueberzeugung betrachtete Schulge ben Frieden, welchen fie über bas Innere bes Menichen ausbreitet. Schulge mar von Sans aus eine fangninifche Ratur; oft machten ihm fleine Dinge angenblicklich mehr Sorge, ale nothig, oft regte ihn bies ober jenes Mergernig auf, aber auch erufte Schidfaleichlage blieben nicht aus. Buerft braufte baun fein lebendiger Geift unruhig auf; er brauchte Stunden, ja oft Tage, um berartige Ginbrude "in fich gu verarbeiten;" bann fammelte er fich ftill in feinem Innern und gewann in festem Gottvertranen bie Rraft, bas Schwerfte mit Ergebung ju tragen. In allen großen Wenbepuntten bes lebens erhob fich feine Geele in ftiller Undacht ju bem bochften Befen; bann trat er flar, innerlid, geftartt, in feinem Entschluffe befeftigt, wieber ine Leben und in feine mannliche Arbeitethatigfeit gurud. "Rube und Ergebung beim Bedanten an ben Tod" galt ihm ale ber mahre Triumph ber Religion. Schulge beschäftigte fich in feinen letten Jahren viel mit biefem Gebauten und fah bem Tobe mit ber Rinhe bes Philosophen und ber Ergebung bes Chriften entgegen. Ge follte freilich balb eine Beit tommen, wo er aller biefer geiftigen Rraft bedurfte.

Schon feit Jahren batte fich bas Leiben feiner Gattin bebenflich verschlimmert; feit bem Jahre 1854 hatte ber ihr fonft einige Erleich. tering gewährende Befuch von Gilfen aufgegeben werben muffen, weil fie die Reifestravagen nicht mehr ertragen tonnte. Geit bem Friihjahr 1857 warf fich bie Bicht immer mehr auf ben Ropf und bie eblern Theile; jest murbe auch ber fouft fo frifche Mnth ber eblen Dulberin mehr und mehr gebrochen, nur ihre bergliche Theilnahme für die Ihrigen blieb unverandert bis jum letten Athemguge. In ber fchonen Jahreszeit jog fie nach Amaten; auf einem Geffel lieft fie fich auf die Teraffe tragen, um frifdje Luft ju fchopfen und einen Blid in bas fcone, ihr fo theure Saalthal zu werfen. Aber ohne Kraftigung gefunden ju haben, tehrte fie wieber in die Stadtwohnung gurud. Bon Boche gu Boche nahm die Schwäche gu; immer gerftorender wirfte die Rrantheit auf alle eblern Organe. Endlich, am 26. October 1857, Bormittage 93/4 Uhr, machte ein fanfter Tob ihrem langen Leiben ein Ende. Um 30. Detober geleitete ein langer Leichengug, welchem fich faft bie gange Bevollerung Jena's anfchlog, die theure Leiche gu bem ftillen Friedhof, wo fie neben ber vorangegangenen Mutter, in ber Rabe von Griesbach's letter Rubeftatte, beerbigt murbe.

Balb fehrte Schulge an feiner gewohnten Thatigfeit gurud! aber ber Schmerg ber Trennung labmte feine fonft fo ruftige Rraft. Seine geiftige Spanntraft mar nicht mehr bie alte. Seine Bebanten richteten fich mehr auf feine innere Belt. Auch in feinem Saufe murbe es ftiller und einfamer. Gein Cobn Bermann mar einem Rufe ale orbentlicher Brofeffor bes Staaterechte an bie Univerfitat Breslau gefolgt; nur feine Tochter Buife, an Beift und Gemuth bas Cbenbild ihrer feligen Mutter, blieb bei ihm als trene Bflegerin, als Troft und Stuge in feiner Bereinfamung. Der einft fo weite Rreis feiner alten jenaifchen Freunde war bis auf wenige Getreue gufammengeschmolgen; für Unfnüpfung neuer intimer Beziehungen fehlte es ihm natürlich an Luft und Stimmung. Lichtvunkte für ihn maren bie Befuche bes Colmes, ber im Jahre breimal, Beihnachten, Oftern und Michaelis, von Breslau nach Beng eilte und im engiten Berfehr mit bem geliebten Bater gludliche Ferienwochen verlebte. Theuere Erinnerungen aus alter Zeit murben bann aufgefrischt, aber auch die großen Ereigniffe bes Tages lebhaft burchaesprochen; auf ber alten Jaabbrofchte ober im Schlitten murbe bie Wegend burchftreift und Abende oft langer, ale es fonft bie Bewohnheit bes Baters war, bei einer Flasche Rheinwein, mit einigen alten Freunden zufammengefeffen.

"Ich jälfe jest wieder, wie als Knade in Pforta, Zage und Eumdern und streiche die Wochen im Katenber durch, bis die Berkun beginnen" – psiegte der Bater zu lagen – "dam als", weit ich zu dem Estern nach Gedernis eilen durste, jest, weil die Gerien mit meinen Sermann bringen. "Am Bachnefe zu Woold de erwartet er den Zofin, dorthin brachte er ihn regelmäßig zurud, wenn biefen die Pflicht wieder nach Bressan rief. Im April 1860 nahm er zum letztenmal von ihm Abschied.

Trot biefes Leibens gab Schulge in gewiffenhafter Erfüllung feiner Bflichten, ale Lehrer und Direftor, nicht um ein haarbreit nach. 3a, noch im letten Jahre ging er ernftlich mit bem Gebauten um, manches in ber Ginrichtung bes landwirthichaftlichen Juftitute gu verbeffern, ins. besondere die Lehrwirthschaft in Zwagen nach ben Bedurfniffen und Unforberungen ber neuern Zeit zu reorganifiren. Um 2. Juli 1860 hatte er fruh zwei Stunden auf dem Ratheber geftanden, war mit feinem alten Schüler und Freunde, Dr. Abler aus Bromberg, ber auf feine Einladung ju ihm auf Befuch gefommen mar, Rachmittage nach 3magen gefahren, hatte bafelbft lebhaft feine Plane für die Butuuft erortert, in ber Acterbaufchule mit bem gehrer und ben Rnaben auf's freundlichfte gesprochen und fich auf ber Rudfabrt noch einmal an ber Berrlichkeit bes geliebten Saalthale erfreut. Bur gewöhnlichen Stunde mar er gu Bett gegangen. In ber Friihe bes britten Juli 1860 hatte ein Bergfclag feinem Leben ein Ende gemacht; brei Tage barauf murbe er au ber Geite feiner Bertha auf bem Friedhofe gu Jena beigefest.

### Anhang.

#### Gigenthumliche Grundgebanten in Schulge's Rationaloconomie.

1) Da gerade auf dem Gebiete der NO. die verderblichsten Irrthumer burch Befolgung einer falichen Methobe berbeigeführt worben find, fo hat Schulze gnerft eingehendere Betrachtungen über Die Dethobit ber DD. angeftellt. Chulge bezeichnet feine Dethobe, im Wegenfat zu ber rein hiftorifchen, ale bie "hiftorifd sphilojophifde"; er will bie DD. weber ale fpe eulative, noch ale rein empirifde, fonbern ale Erfahrungewiffenichaft behanbelt wiffen, "Bor Berirrungen ift ber Forider nur ficher, welcher fich an bie Beobachtungen und bie Bernunft zugleich halt und zwar fo, bag er bie gefammelten Beobachtungen über bas wirthichaftliche Leben gewiffen allgemeinen Grundfatten unterordnet und fo die mahraenommenen Ericeinungen in ber Deconomie nach allgemeinen Gefeten zu erflaren fich bemuft. Ordnung ber gefammelten Beobachtungen nach philosophisch en Grundfaten ift ein febr ichwieriges Beichaft ber menichlichen Urtheilefraft. Es ift vorzüglich Pflicht bes Lehrers, feinen Schülern Gelegenheit zu geben, ihre Urtheilefraft in biefer Ordnungearbeit ju fiben, benn fie follen bie nationaloconomifden Bahrheiten nicht auswendig lernen, fonbern mit bem bentenben Berftanbe thatig fein."

Seite fest, sondern daß er vielmehr in der Welt der Thatsachen, in der Geschichte die höhern Gesetze ersoricht, daß er gerade die Wirklichteit der Erscheinungen durch Zurückgehen auf ihre letten Gründe tiefer zu verstehen sucht.

Eine so sie policiophistis Betradtung ift für die VD. unenthecktich; unt de lam sie zur wahren Einemburssienschaft alle Wilfschaftschleren einhohen werden. Die Auwendung der Philosophie auf ND. als wissenschaftliche Rochbwerde, Die Auwendung der Philosophie auf ND, als wissenschaftliche Rochbwerde, in Edusgie Serbeinet. Augen sie in einer Ausbildung nandes bielleicht als unagesthaft heraubstellen, mag man spatte die Archivolius der Gelung die festen der Ausbildung eine Gelung diese Ausgemeite der Ausbildung ein, die Ausbildung ist, die Ausbildung ist, die Ausbildung ist, die Ausbildung ist, die Eine Betratung ein, die Eine und einer VD. bleibt sein nur einer ihn der AD. bleibt sein nur kartistaner Einenthum.

2) Die Birthicaft ober Deconomie im weiteften Ginne ift nach Schulze's Unficht ale "ein Rampf ber Meniden mit ber Ratur aufaufaffen, welcher Bolt ewohl frand zum Zwede bat." Demgeman find bie Grundbedingungen bes Bolfewohlftandes nicht blos in bem Beien ber Natur ober ber Rorperwelt, fonbern auch im Befen bee Denichen ober ber Beifteswelt zu fuchen. Aufgabe ber DD, ift es, bie im Befen bes geiftigen Meniden liegenden Grundbedingungen des Boltemoblftandes miffenicaftlich darzulegen. Demuach bat die RD, ihre oberften leitenden Bringipien aus der Philosophie zu eutlehnen und zwar besonders and ber Seelentunde, welche uber bie Rrafte bee menichlichen Geiftes und aus ber Sittenlehre, welche über bie Rwede bes Menichenlebens Ausfunft giebt. Diefe geiftige Auffaifung bee wirthicaftlichen Lebens gieht fich, wie ein rother Faben, burch Coulge's gange nationgloconomifche Theorie. Bon ber Gutererzeugung bes Menfchen ift bie burch bie Ratur bewirtte Bervorbringung nutlicher Dinge forgfaltig ju untericeiben. Buter ergengen tann nur ber Denich, weil nur er bas Bermogen bat, bie Tauglichfeit ber Dinge zu erfennen, fie zu ichaten und mit Billfur für feine Zwede ju verwenden. Die Erzengung ber Guter ift zu betrachten ale ein Bert des Menichengeiftes, ale eine freie That ber menichlichen Bernunft. Die Ratur fann ebenfo wenig Guter confumiren, ale produciren; Confumtion oder Gebrauch ber Guter ift Diejenige wirthichaftliche Thatigfeit, morin ber Menich die erzeugten irdifden Guter gur Befriedigung feiner Beburfuiffe anwendet.

Mit dem Begriffe "Gut" ift der des "Berthes" nah perwandt, indem man dammter die aneckannte und ge ichagte Zauglicht ieines Dinges für menifalige Zwede verftest. Gut ift des ooneretum, Berth des abstractum. Gater find werthywolfte Cachen. Malig vertigieden davon ift der Breis, b. h. mos im handel für eine Zache gegenden wie.

Die Gitter, durch medie der Mentigl eine Bedutzulig befriedigt, erzeufe fiß [6, daß er einer Thisfielt am die Butzu mit Höftle von Bestegungen, Thieren und andern Kapitalien richtet. Darmach find zur Ghetzergung der Erzeugung der der Gewerbe mittel erzederligt, ab die mensfliche Thisfielt, h) der Antur, Eide, Pand, o) das Kapital, 2. Wertzeug, Walchimen, Archeits und Ausgischen. Ar beit; L and und Kapital find all fein die bewirfen des Allerfagen, Gründlichen,

Bwed aller verftänigen Weitsischaft ist W os sich nand, d. b. berienig Autand ber wirtischschilfen werschlieft, and neckte ein gekübeter Wertisch sten.

Und Weisch aus Aufge feiner Stidung nicht best nationendige Veduftnisse, ower geben das in Todge feiner Stidung nicht best nach geben der Aufger feiner Stidung nicht best nachbere auf die sein ab es gemäßen Abeitrinisse zu selen, alle nicht zu verlangen ist, das auch Weischen
als eine Bedirsteils baben platen. Wert m Weischland bet, bezieht ein bliches
eines Einstonmen, wechdes zur Bestrickingung der angeführten Bedirstisse freicht und zu auf die Obacter, nicht kols auf sturz Zeit. Weischliche Weischrisse freicht und zuse auf die Obacter, nicht kols auf sturz Zeit. Die mödische Sweischung ist die möglichte Verbreitung der Weischlands in allen Zeichten der Bewöllerung — Beste wo bit nan, dies Selbreichstum.

3) Chulge bat fich in fofern auch um die fissen air iche Anordnung wer nationalkommischem Willingfacht Verbringte romorden, alse er ben ippeilem Lebren einen allgemeinen Theil vorausgeschiedt und darin theils allgemeinen Begilfe, 3. Wirtischkalt, Gut, Werth, Wohlfald allgemeine Bezirffe, 3. Wirtischkalt, Gut, Weichte und Vererbemittet, theils allgemeine Gelebe, befundere biejenigen, nach neichen die der Junier des Mentfenlichens: Wirtisch alt, Wilde allgemeine Gelebe, befundere biejenigen, nach neichen der bei bei bei bei auf einen der einweiten, enwickle dar bei fell fast if auf einen der einweiten, enwickle dar

Bei Behrechung dieser Einwirtung das Schutz auf die Absprachus des Solfenschiftungs vom der firtischen und erfeigie fen Widtung dingensiehen und die Urlachen der Erscheinung, daß nur bei gezipten Vom Ausschland der Erscheinung, daß nur bei gezipten Beischlung aufgunden gesinch, wie ihm nöerchaupt die firtischen Beischlung aufgunden gesinch, wie ihm nöerchaupt die firtische erkeitiglie Beischlung aufgeschen der Vom dage des Solfensoffichandes giste. Aum hat in diese Vertrachungsweise Solfensoffichandes giste, Aum hat in diese Vertrachungsweise Solfensoffichandes die konflikt zur Soche ordeiese Wordschiffer auf diese der die Vertrachungsweise Solfensoffichandes die konflikt zur Soche ordeiese Wordschiffer auf diese der die Vertrachungsweise der die Vertrachungsweise den die Vertrachungsweise der die Vertrachungswei

4) Die İrtikimer, bedhe die Tkovie der NO. ansevien ful, find nach geutschind größentheils aus Franteich, in Golge einer Ukserschaus franzischinger Anschieden und Enrichungen, getonnen, namentlich die Irtikimer des Werfantischuns, Socialismus, Communismus u. f. w. Mertauftlich und Schriftlimer der Socialismus, Communismus u. f. w. Mertauftlich und befreie und gegen ühnliche Becireungen fünftig zu führen, jucht-Schulze überall die Vorzäuge des wirthschaußer und der Vorzäuge der die die Vorzäuge der die die Vorzäuge der die Vorzä

Bollswohlstand zu erreichen sei. Er empfiehlt daher eindringlich ben Weg nationaler Reform und warnt vor undeutscher Nachamungsfucht und revo-

lutionarem Umfturg unferer focialen Berhaltniffe.

5) Rachbem Schulze im all gemeinen Theil bie allgemeinen Grundfate bes wirthichaftlichen Lebens an und für fich und in ihrem Berhaltniffe ju ben anbern menichlichen Lebensgebieten bargeftellt hat, verfucht er auch bem fpegiellen Theil eine ftreng inftematifche Glieberung zu geben; er zerlegt benfelben in brei Abtheilungen: in bie Lehre von ber Buterergeugung, von ber Guterpertheilung (burch ben Sanbel) und ber Guteranwendung. Den Sanbel im weiteften Ginne faßt er auf ale ein mefentliches Glieb in bem Organismus bes wirthichaftlichen Lebens, als eine Ginrichtung, welche eine nothwendige Rolge ber Arbeitstheilung und bes Gigenthums ift und die Bestimmung hat, die Idee der vertheilenden Gerechtigteit im Bolteleben zu verwirflichen. Darum befampft Schulge bie gewöhnliche Theorie, welche bie Concurreng, ale allein regulirendes Gefet bee Sanbels anfieht; nach Schulze's Unficht richtet fich vielmehr ber angemeffene ober gewerbemäßige Breis in ber Regel nach ben üblichen Gewerbeverhaltniffen und gwar bei ben Erzengniffen nach ben üblichen Ergeugung 8 gebühren, bei ben Gewerbsmitteln nach ben üblichen Reinertragen. Einficht und Billigfeit wirten positiv und unmittelbar auf Berftellung angemeffener Breife, die Coneurreng that dies nur negativ und mittelbar, indem fie bie in Sabsucht ansartende Gelbstliebe in Schranten halt und fo bor Uebertheuerung ichutt. Bon großer Bichtigfeit für die flare Einficht in bas Wefen bes Banbels ift bie Gintheilung ber Baubelstheorie in brei Abidnitte, wopon ber erfte pom Befen, ber zweite pon ben Gefeten und ber britte von ben Sulfemitteln bes Sanbele fpricht.

Dadurch, daß Schulze auch das Gelb nur als Hüffsmittel des Handels betrachtet, erreicht er den großen Bortheit, daß der Leire fich vom der so verbreiteten Gewohnheit befreit, nach welcher man alle Wirthschafte und bei gabe. Handbelverchalltnisse durch das Glas des Geldes beschaut und so ams den

Brrthumern bes Mertantiffpfteme nicht heraustommen tann.

6) Uckerall giebt Zahige nicht blos Nam ener tlärungen, mit denem nich jo fit ihr der NS. begundt, homer wielliche Za der flictungen (im Sinus Bants). Zien famutliche De finitionen find ho flar und legisch som den mach von die eine noder weissignichaftliche finition im der Weilen des Vergriffes erlangt. Miemals wird ober Zahige durch jeine legische Zahiffe wird hier der Schaffe der Schaf

7) Während man in afterer Zeit die ND. vorzugsweise als Grundwissenigast der Staatsvirtssigast betrachtete, arbeitete Schulze gleich des seinem ersten Aufreten im I. 1826 darauf hin, die gesammte Privatwirtssigastselese, des sonders auch die Landwirtssigast, nationalde onomitych zu begetunden. Gesonders auch die Landwirtssigast, nationalde onomitych zu 5x = m







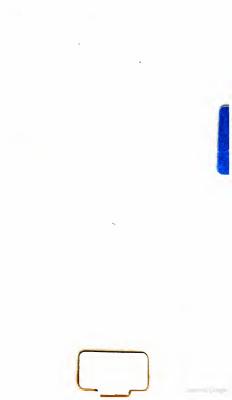